

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

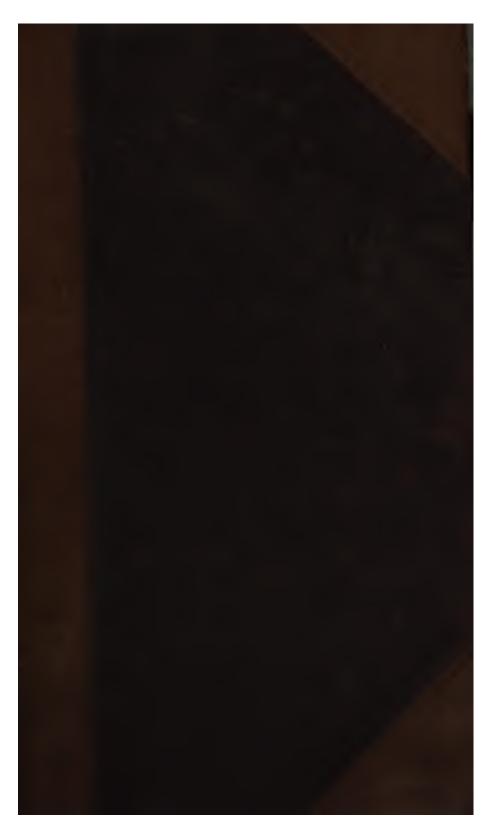

40. 1057.



•

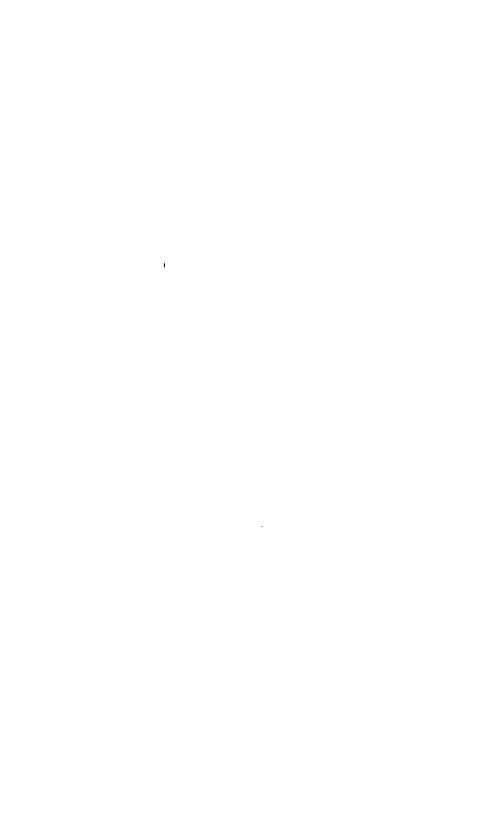



# עין הַקוֹרָאי

# Leseauge.

Gründliche Sehre und Anwendung

der

# hebräischen Accentuation.

Mit 900 nachweisenden Stellen.

Für

Theologen, Philologen, Rabbiner, israelitische Lehrer, Vorränder, jeden Studenten und Liebhaber der hebräischen Sprache und Literatur.

Von

HERMANN STERN.

Frankfurt am Main. Verlag von Johann David Sauerländer.

1840.

1057.

מָה־גָּרְלוּ מֵעַשֶּׁוֹךּ יְהֹנְּהְ מָאֹד עָמֵקנְּ מַחְשְּׁבהֵיךּ בּיִּה פּיּ, פּּ

#### Meinem verewigten Vater

# R. Mayer Loeb Stern,

ehemaliger

# Rabbiner und Talmud-Lehrer

zu Prag und Bamberg,

geboren zu Burgebrach 1740, gestorben zu Bamberg 1815,

dem

biedern Verehrer alles Wahren und Guten,

#### sanften Dulder menschlicher Leidenschaft,

sey diese Schrift

als

## Denkstein unsterblicher Liebe

geweihet.

אשכול אחת מאשכלי ההשכל הוכא שי לו למנחת זכרון

- מאת בנו הצעיר יחוק אל וטערן

#### Vorrede.

Wenn die Sprache überhaupt das charakteristische Merkmal einer höheren Natur und das sinnliche Mittel zur Darstellung der Empfindungen und der Gedanken ist; so verdient nach ihrem wissenschaftlichen Werthe und ihrer religiösen Tendenz die hebräische Sprache eine besondere Beachtung, weil sie die Sprache ist, in der dem Menschengeschlechte eine Masse geistiger Schätze übertragen wird, deren richtige Erkenntniss auf unser planmässiges Daseyn den entschiedensten und bedeutsamsten Einfluss hat. Ihr ganzes System verräth den Typus ihres höheren Ursprunges, und rechtfertigt ihre Benennung heilige Sprache, לְשׁוֹן הַקּרֵשׁ, leschon hakodesch, weil weder der gewöhnliche Entwickelungsgang irgend einer andern, profanen Sprache, noch der intensive Gehalt einer solchen mit der ursprünglichen Würde und Vollkommenheit der hebräischen Sprache in parallel zu setzen ist\*).

Die hebräische Spruche verstattet dem Säugling mit dem ersten Lallen: Mutter, DN, (verkehrt: Ma, wiederholt: Mama), und Vater, 38, (verkehrt: Ba, wiederholt: Baba-Pappa) zu rufen. - Die hebräische Sprache nennt den Buchstab, was er ist, Zeichen, אות, Oth. Das Vokalzeichen, durch welches der Buchstab Artikulation erhält, heisst Bewegung, הנועה, Tenuah. Die Buchstaben werden nach dem Gegenstande benannt, dem ihre Figur ähnlich ist: Aleph, N: Rind; Beth, 2: Haus; Gimel, 1: Kamel; Daleth, ק: Thür... Die Sylbe heisst Ausdruck, הברה, Habarah; das Wort: Rede Begriff, קבר, Dabar; der Satz: Urtheil, Lewo, Mischpat; der Accent: Bedeutung, מַעָם, Taam, oder Klang, נְנְנָה, Neginah, (§. 1.104). Scite heisst Säule, TOY, Amud; Blatt: Bret, אַד, Daph, weil die Buchstaben, ursprünglich aus Holz geschnitten, in ihrer Zusammenstellung gleichsam ein Bret gebildet haben\*).

<sup>\*)</sup> Der Talmud giebt von den Buchstaben des hebräischen Alphabeths folgenden moralischen Sinn:

אלף בינה ,ארב: Erfasse Vernunft — lerne denken! גמול דלים ,ג־ד: Thue den Armen Gutes!

Die Vorderseite des Dateth wendet sich vom Gimel ab, das lehre dir, dass du dem Armen deine Gabe heimlich zustecken sollst, um ihn nicht zu beschämen. (Vergl. Stern Confirmation Seite 182 Nota 2).

<sup>|</sup> He und Wav bilden den Namen Gottes, (die heiligste Anwendung versteht sich von selbst.).

ווי, ווֹ, וּדֹי, Er (Gott) speisset und begnadigt dieh, (wenn du nach Seinem Willen lebst),

מוב ירושה, מדי, bestimmt dir ein glückliches Erbe,

פהר לעה"ב, פרל die Krone im kommenden Leben.

ברוח, הוהם באמר Es glebt offene (allgemeine) und verschlossene Hebren.

Die Worte der heiligen Sprache sind nach Sinn und Bedeutung schon Urtheile: Der erste Mensch heisst Adam, אַרָּטְה von Adamah, אַרְטָה Erde und admah, אַרָּטְה Erde und admah, אַרָּטְה בּאַרְטָה בּאַר בּאָר בּאָר בּאַר בּאַר בּאָר בּאַר בּ

וואסן (כפוף, לפור), אינאסן Sey gläubig gebeugt, (demüthig) gläubig aufrichtig, (beharrlich).

עכיים, סכוך עניים Unterstütze die Nothleidenden, (Verfolgten).

Dein Mund sey offen (rede!) und geschlossen, (schweige!) beides, wie es die Pflicht gebeut. (Stern, Lebensbaum Seite 109 — 120; — Confirmation Seite 185, 186).

שריק (פפוף, לדיק Der Gerechte beugt sich (erträgt widrige Ereignisse in Geduld), und stehet fest, (unerschüttert).

קרר (ישוע, קרר Der Heilige (ruft), der Ruchlose — (hört nicht).

רש, יכדוש,: Der Heilige gehet dem Dürftigen nach. (Confirmation Seite 10?, Nota).

Der Fuss des p ist schwebend, anzuzeigen, dass auch der Böse, wenn er sich bessert, bei Gott Aufnahme findet. —

. שקר, אמת, שדת Lüge Wahrheit. —

Die Buchstaben des Wortes שקר, Lüge, stehen im Alphabeth nebeneinander, die des Wortes אמר, Wahrheit, hingegen sind entfernt, (Anfang, Mitte und Ende des Alphabeths), wie die Lüge gewöhnlich, שכוח, die Wahrheit hingegen selten ist, אשכוח

Die Buchstaben des Wortes שוקר, Lüge, stehen sämmtlich auf einem Fuss, jene des Wortes המוץ, Wahrheit, hingegen stehen jeder auf zwey Füssen, weil die Wahrheit fest stehet, die Lüge aber hinkt, (wankt).

\*) Nach Babor ist die Erde, wo der erste Mensch geschaffen worden ist, eine rothe Thonerde; ist dieses gegründet, so ist die Bedeutung des Wortes Adam noch umsangreicher, indem CR roth heisst. Vergl. Jes. 2, 9; 1. B. M. 4, 12; 25, 25, 30; 36, 9; 5. B. M. 23, 8; Jos. 3, 16; Hesek. 34, 31.

Ischah, אִישׁ, das Weib, von Isch, אִישׁ, Mann: eine Person vom Manne genommen. Noah, נְוֹהַ, der Mann des Trostes. Abradam, אַבְרָהְם; der Völkermenge Vater, von אַב המון \*)....

Ob zwar die Diplomatik oder Urkundenlehre, wie die Universalgeschichte selbst, gewöhnlich in eine ältere, mittlere und neuere getheilt wird, so datirt sich die Ausfertigung von Urkunden doch erst mit der Erfindung der Buchdruckerschrift, und man hat bis jetzt aus den Archiven der alten Welt noch kein auf Pergament oder auf ägyptisches Papier geschriebenes Diplom aufgefunden, welches über das fünfte Jahrhundert nach Christi Geburt hinaufreichte. Dagegen finden sich schon unter Moses, 1600 vor Christo, wenigstens schon Geseize und Vorschriften in hebräischer Sprache in Stein gravirt!

So sehr auch die verschiedenen Schicksale einer Nation auf ihre Sprache influiren, so scheint doch die hebräische Sprache eines besonderen Schutzes theilhaftig zu seyn, wie die Vollständigkeit, Correktheit, Präcision und Würde der biblischen Urkunden a. B. z. B. Jesaias, Hesekiel (nach Bredow 700 J. v. Chr.)! hinlänglich beweisen.

<sup>\*)</sup> Nach jüdischem Ritus soll daher das Vorlesen der heiligen Schrift in der Synagoge nur in hebräischer Sprache geschehen, weil keine andere Sprache dasselbe in ganzem Umfange wieder giebt. (Maim. H. Tefila I, 19; H. Thora X, 9). Aus gleichem Grunde soll der Priestersegen, das Wort Amen, אל מֶלֶל נָאָלָה, Notarikon von אל מֶלֶל נָאָלָה, Talm. Schab.

16 — dann der Eigenname Gottes, אוֹן יווֹן und die Keduschah, מְלֵּלְהָה, nur hebräish vorkommen. (More I, 55; Orach Chajim 690, 10).

Zu den wesentlichen Veränderungen und Verbesserungen, welche Esra\*), ermächtigt und beauftragt von dem persischen Könige Artaxerxes Longimanus (१) אַרְהַוּשְׁסְהַא, Jahr der Welt 3413 unter den mit ihm aus der babylonischen Gefangenschaft nach Jerusalem zurückgekehrten Juden vornahm, gehört zwar auch die Sammlung, Ein- und Abtheilung der hebräischen Schriften in die noch jetzt bestehende Ordnung\*\*); die Einführung der bequemeren chaldäischen Schrift, (im Talmud כַחַב אַשוּרִיה genannt), statt der früheren altaramäi, schen, und die Anwendung der Accentuationszeichen; allein es lässt sich desshalb doch nicht annehmen, dass dieses wesentliche Hauptstück der hebräischen Sprache von Esra erst erfunden worden wäre, indem der Accent die Wurzel eines Wortes bestimmt, wodurch ähnliche Wörter von einander, sowie Zeit, Geschlecht und Person unterschieden werden, was auf das Verständniss des heiligen Textes einen so entschiedenen Einfluss hat, dass keine drei nacheinander folgende Worte den Accent entbehren können:

בּבְּלְהְ וְשְׁמְחָה (Esther 8, 15) hat den Accent penultima, zeigt also die Vergangenheit an, (§§. 17 — 19); הְּחָבִּיִם שְׁמִּחָה (Psalm 113, 9) hat den Accent ultima, und zeigt die Gegenwart an. Die Wörter שְׁבָה, בָּאָה, חָבָּה auf Vergangenheit, wenn der Accent penultima, auf Gegenwart, wenn der Accent ultima stehet. בִּינָה (Ps. 5, 2) mit dem Accent penultima, ist die befehlende Art der Einheit mit dem הוא paragogicum,

<sup>\*)</sup> Ein Mann, den der Talmud, (Sankedrin Bl. 21, S. 2), seiner hohen Verdienste halber dem Moses gleichstellt.

Talmud Baba - kama Blatt 82, Seite 1.

אָנֵי כִּינְה וּה נוֹקְבּאָ (Sprüchw. 8, 14) mit dem Accent tilana, ist ein Nennwort mit der weiblichen Geschlechts-bildung. אָנִי אָרִיי (Zeph. 3, 8) (Zeph. 3, 8) Risst eich uur durch den Accent unterscheiden. Ebense der verschiedene Sinn der Worte הַיְרָא בַּעָם יְהְוָה בּעָם יְהְוָה 2. B. M. 34, 5. —

Wie der Accent den Sinn der Worte erkennen lässt, so weist er auch auf ein längeres Verweilen bei den Haupt- und ein kürzeres bei den Nebenbegriffen, was sich bei der mündlichen Rede selbst der ungebildetsten Menschen unterscheiden lässt. (§. 44. 101). Der Schar\*) spricht sich darüber so aus: "Wie ein Pferd mittels des Zaumes, den der Reiter in der Hand hält, erfährt, wenn es auf geradem Weg bleiben, zur Linken oder Rechten ausbeugen oder stille stehen soll, so lehren die Accente, (die der Leser in seiner Gewalt haben muss), den gehörigen Gang der Rede, wann er im Vortrage sich gleich bleiben, wann er steigen oder fallen, fortsprechen oder halten soll\*). Da also der Ac-

יו ואינה שעמי פמתג לפופים למהך באורת מסור לימינה ולפמשלה לכל רעותם דטעמה אולי ופסקי יתבי ומרהעי אולי בגאותא ובשפילה לכל רעותם דטעמה אולי ופסקי יתבי ומרהעי אולי בגאותא ובשפילה ולית רשו לבל אתוון למיהך לסערם דם ולית רשו לבל אתוון למיהך לסערם דם ולית

cont sum Verstehen des Textes mentbehrlich int, und schon in uratten Schriften von ihm Erwähnung genschicht, so ist es nicht wahrscheinlich, dass die hep-bräische Sprache jemals ohne Accentuation bestanden habe, aber gewiss, dass dieser alle Ausmerksamkeit genbührt, umsomehr als sie his jetzt zu wenig berücksichtigt, und in hebräischen Sprachlehren kaum eberflächen lich berührt worden ist.

Bei der Reichhaltigkeit des Sinnes der hebrüischen Sprache, in der die Buchstaben zugleich auch das ganze Zahlgebiet umfassen, ist es natürlich, dass manche Stellen nebst dem gewöhnlichen Wortsinne auch eine tieferliegende Bedeutung hahen, deren Angabe und Erklärung, wie sie mit Tugend, Recht und Rechtschaffenheit, צֵרֶק וֹמִשְׁפַט וֹמֵשְׁרִים, harmonirt, eine wahrhaft göttliche Tradition bilden, welche, in ihrer vom Himmel bezeichneten Lichtgestalt zu erfassen, unser aufrichtiges Streben seýn und bleiben muss, weil sie uns mit Gott, uns selbst, (unserer Bestimmung) und der ganzen Menschheit aussöhnet und befreundet. Wen überrascht es nicht z. B. in der einfachen Erzählung 4. B. M. 21, 18 – 20 "von der Wüste (zogen die Israeliten) nach Matanah מְחֵנֵה, von Matanah nach Nachliel; נְחֵלָיִץ, von Nachliel nach Bamoth, מומ, von Bamoth nach Gai תניא, nach der Erklärung des Talmuds (Erubim 5) die schöne, mit den Worten ganz übereinstimmende Lehre zu finden: »Aus der Wüste (deiner verworrenen Begriffe und Meinungen) gelangest du zur Gabe, (zur Offenbarungslehre); von der Gabe zum Erbe Gottes; von diesem zur Höhe, (zur wahren Würde); von der Höhe zur Tiefe (zur Demuth, das ist zur Erkenntniss deines eigenen Unvermögens), von der Tiefe zur (wahten) Höhe «. --

Entfernt von aller ungeziemenden Panegyrik, glaube ich der Wichtigkeit des verliegenden Gegenstandes die gebührende Aufmerksamkeit gezollt, ohne den Forscherblick des Bibelfreundes beeinträchtigt zu haben, was z. B. die zwölf noch zu erörternden Fragen am Schlusse (S. 106) beweisen. — Möge Gott und das Wort uns den bezeichneten Weg erleuchten, und uns zu dem allein strehenswürdigen Ziele geleiten, das der Vater allen Seinen Kindern vorgesteckt, dann hat gegenwärtige Schrift ihren hierin lohnenden Zweck erreicht.

# A. Lehre der hebräischen Accentuation.

# I. Von den Accenten überhaupt.

## §. 1.

#### Formen und Benennung der Accente.

Die Formen und Namen der hehräischen Accente sind folgende:

- יַרַקא, Sarka, אַיַרַיןיּ.
  - בי Segoltha, אָרִי = מֶגוֹל nach den Masoreten.
  - שׁמַבר הוֹלָך , עילוי = מְנַבּר auch . מֹבַרבּל
  - וש Munach Legarmi, פְנַר לְנַרְמִיּ
- רביעי Bebii, רביעי
  - עוֹפַר מְחוּפָּר = מַחַפַּר אוֹפָר = מַחַפַּר מָחוּפָר = מִחַפַּר
  - \_ Paschtha, אַסְעָׂבַיּ

  - 👱 Sakeph-katon , পুটু নূটা
  - בּ Sakeph-gadol, יַנְקָרְ נָרוֹל.
  - ימֵרְכָּא , Mercha
  - Mercha-chephula, מִרְכָא כְפוּלָה, Doppelmercha, מְרְכָא בְפוּלָה

- て Tipcha, メウラロ ー メウブロ・
- יאָרְנַרְוּהָא Ethnach, אַרְנַרְוּהָאיּ
  - ப Paser, 기원·
- יּהַרְצָא = הְּלִישָא נְרוֹלָה, Telischa-gedolah, יַהַרְצָא = הְלִישָא נְרוֹלָה
  - בּרְשְׁאַר פּרָלוּמָה. Telischa-kethana, בּרְשְׁלְהַיּ פּרָלְיּהָר בּרְשְׁלְהַיּ מּעַרְיּהָי מּעַרְיּהָי מּעַרְיּה מּעִרְיה מּעַרְיּה מּעַרְיה מּעִבְּיה מּעבּיה מּעביה מּעבּיה מּעבּיה מּעבּיה מּעביה מּעביה מּעביה מּעבּיה מּעביה מייביה מּעביה מּעביה מּעביה מייביה מ
  - בַּרְכָּא , Kadma, בַּרְכָּא.
  - ✓ Weasla, אַוַאָּוֹלֵא.
  - مِرَاكِم Asla, كِالْكِم Asla, كُالْكِم بِهِ
    - ב Geresch, נֵרִשׁ oder Gerisch, יְנָרִישׁי
    - שַ Gerschajim, בֶּרְשֵׁיִם, Doppel-Geresch =
- יברנא, Darga, צַרַרָנָא
  - יּהְבִיר , Tebir, הַבִּיר
  - 一Pesik, Pロウラ・
  - : T Siluk mit Soph-pasuk, সাচ্চ সাত, Versende.
  - בּ Schalscheleth, שֵׁלְשֶׁלָת ישׁלְשֶׁלָת ישׁלְשֶׁלָת ישׁלְשֶׁלָת ישׁלָשֶׁלָת ישׁלָשֶׁלָת ישׁלָשֶׁלָת ישׁלָשֶׁלָת ישׁלָשֶׁלָת ישׁלָשֶׁלָת ישׁלָשֶׁלָת ישׁלָשֶׁלָת ישׁלָשְׁלָת ישׁלָשְּׁלָת ישׁלְשִּׁלָת ישׁלְשִּׁלִת ישׁלְשִּׁלָת ישׁלְשִּׁלִת ישׁלְשִּׁלָת ישׁלְשִׁלְת ישׁלְשִׁלְת ישׁלְשִׁלְת ישׁלְשִׁלְת ישׁלְשִׁלְת ישׁלְשִּׁלְת ישׁלְשִּׁלְת ישׁלְשִׁלְת ישׁלְשִׁלְת ישׁלְשִׁלְת ישׁלְשִׁלְת ישׁלְשִׁלְת ישׁלְשִׁלְת ישׁלְשִׁלְת ישׁלְשִּלְת ישׁלְשִׁלְת ישׁלְשִׁלְת ישׁלְשִׁלְת ישׁלְשִׁלְת ישׁלְשִׁלְת ישׁלְשִׁלְת ישׁלְשִׁלְת ישׁלְשִׁלְת ישׁלְשִׁלְת ישׁלְשִׁלְּת ישׁלְשִׁלְת ישׁלְשִׁלְּת ישׁלְּשִׁלְּת ישׁלְּשִׁלְּת ישׁלְשִׁלְּת ישׁלְשִׁלְּת ישׁלְּשִׁלִּת ישׁלְּשִׁלְּתְּת ישׁלְשִׁלְּת ישׁלְּישׁלִים ישׁלְּעִּילִים ישׁלְּשְׁלְּתְּת ישׁלְּעִּילִים ישׁלְּתְּישׁלְּת ישׁלְּתְּעִּילִים ישׁלְּעִּילִים ישׁלְּתְּעִּילִים ישׁלְּעִּילִים ישׁלְּישְׁלְּתְּיִּים ישׁלְּישִׁלְּית ישׁלְּילִים ישׁלִּים ישׁלְּים ישׁלְּיִּים ישׁלְּים ישׁלְּים ישׁלְּים ישׁלְּים ישׁלִים ישׁלִים ישׁלְּים ישׁלִים ישׁלִים ישׁלִים ישׁלִים ישׁלִים ישׁלִים ישׁלִים ישׁלִים ישׁלְּים ישׁלִים ישׁלִּים ישׁלְּים ישׁלִים ישׁלְּים ישׁלִים ישׁלִים ישׁלִים ישׁלִים ישׁלִים ישׁלְּים ישִּים ישׁלִּים ישׁלִים ישׁלִים ישׁלִים ישׁלִים ישׁלִים ישׁלִים ישׁלִים ישׁלִּים ישׁלִים ישׁלִים ישׁלִּים ישׁלִים ישׁלְּים ישׁלְּים ישׁלִים ישׁלְים ישִּׁלְים ישׁלִּים ישׁלְּים ישׁלִים ישׁלְּים ישׁלְּים ישׁלִים ישׁלְים ישׁלְּים ישׁלִים ישׁלְים ישׁלִים ישׁלִים ישׁלִים ישׁלִּים ישׁלִים ישׁלִים ישׁלִּים ישׁלִים ישׁלִים ישׁלִּים ישׁלִים ישׁלִים ישׁלִים ישִׁים ישׁלִים ישׁלִּים ישִׁים ישׁלִים ישׁלִּים ישְׁלִים ישִּים ישׁלִּים ישִׁים ישׁלִים ישׁלִים ישׁלִים ישׁלִּים ישִּים ישׁלִים ישׁלִּים ישִׁים ישׁים ישׁלִים ישְׁלִים ישִׁים ישִׁים ישִּים ישִּים ישִּים ישִׁים ישִּים ישִׁישְׁלִים ישִּים ישִּים ישִׁים ישִּים ישִּים ישִּים ישִׁים ישִּים ישִּים יש
  - יפַור גָרוֹל קרֵנָה פָּרָה, Karne-para, בְּרֵנָה פָּרָה
  - יוֶרַה בֶּן יוֹמוֹ, Jerach ben jomo, וֹנֵרַה בָּן יוֹמוֹ
  - יקאַיילָא, Maeila, עַאַיילָאיי
  - ד Metheg, אָמֶג = מֶתֶג אַנְעָא
  - Makaph, קַמָּרָ = מַקַּר
- בּוֵשׁ Dagesch, בּוֵנִשׁ
  - \_ Raphe, እጋጊ (auch ohne irgend ein Zeichen).

- Nota 1. Die Accente oberhalb des Horizontalstrichleins stehen immer oberhalb des Wortes, und jene unterhalb desselben stehen unter dem Worte. Es unterscheiden sich demnach die gleichen Zeichen des Paschtha und Mercha ('), des Tipcha und Geresch (') schon durch ihren verschiedenen Standort.
- Nota 2. Die Namen der Accente wurden gewählt
  - 1) nach der Aehnlichkeit, welche ihre Figur mit gewissen Gegenständen hat; z. B. Segoltha (\*): Traube; Schalscheleth (\*): Kette; Karne-para (9p): Kuhhörner.
  - 2) Nach ihrer Bedeutung; z. B. Mahpach: verwandeln, (§. 39); Asla: fort! (§. 21); Geresch: vertrieben (§. 21); Siluk: Schluss; Telischa: versetzen (§. 89); Kadma: vorwärts (§. 21).
  - Bedeutungen, auch Piske-hataamim, מְשְׁשָׁהָ, d. i. Bedeutungen, auch Piske-hataamim, אַבְּשָּׁהָ: Entscheidung der Bedeutungen, weil sie sowohl die Einsicht in die wahre Bedeutung des Textes erleichtern, als die Möglichkeit, sie richtig anzuwenden, die richtige Auffassung des Sinnes voraussetzen.
  - 4) Die Accente von ein und zwanzig Büchern des alten Testamentes heissen prosaische Accente, אקרָר הַמִּקרָץ; jene der Bücher Job, Mischli (Sprüche Salomonis) und Thehilim (Psalmen) aber בְּמָבְר אֶבֶה, heissen metrische Accente, בּעִימֵי הַמְקּרָא.

oi loins

# 

## Eintheilung der Accente.

Sämmtliche Accente zerfallen ihrer Bedeutung nach in zwei Klassen:

- 1. in trennende Accente, Distinctivi, ביות מוליק auch Herren, Domini, auch Herren, Domini, genannt, welche bei Wörtern und Sätzen gebraucht werden, die ihrem Sinne nach getrennt sind;
- 2. in verbindende Accente, Conjunctivi, בים מְעָרִים auch Diener, Servi, מעָרִים genannt, welche Anwendung finden, wo der Sinn des Satzes verbindend ist.
- Nota 1. Oft wird ein trennender Accent dahingesetzt, wohin der Regel nach ein verbindender Accent kommen sollte, wenn nämlich der Inhalt des Sazzes eine nach dem anfänglichen Gang der Rede nicht erwartete Verstärkung der Betonung oder verlängerte Pausirung erheischt.
- Nota 2. Ist der Sinn des Satzes geringfügig, oder räth die logische Bedeutung eines Satzes einen rascheren Uebergang zu dem folgenden Satze an, (weil man bei Schlechtem nicht verweilen soll); so wird in diesem Falle ein verbindender Accent dahin gesetzt, wohin der Regel nach ein trennender gehörete.

#### S. 3.

#### Trennende Accente.

Trennende Accente giebt es nach dem verschiedenen Grade ihrer Wirksamkeit viez Klassen:

- 1. Kaiser, Imperatores, קַּמָרִים
- 2. Könige, Reges, מלכים
- 3. Herzoge, Duces, שַׂרִים, auch מְשׁנִים •
- 4. Grafen, Comites, פְּקְיִרִים, auch שַׁלִּישִׁים.
- Nota 1. Kaiser, Accente, welche die längste Pause bezeichnen, giebt es zwei:
  - 1) Siluk mit Soph-pasuk, (:--), Versende.
  - 2) Ethnach (-).
- Nota 2. Könige, Accente, welche eine etwas geringere Pause bezeichnen, giebt es vier:
  - 1) Segoltha (:-).
  - 2) Sakeph-katon (:), oder dafür Sakeph-gadol (:) oder Paschta mit Sakeph-katon an einem Worte (:).
  - 3) Tipcha (-).
  - 4) Rebii (\_\_\_\_).
- Nota 3. Herzoge, Accente, die eine noch geringere Pause ausdrücken, und ihren correspondirenden Königen als Adjutanten zur Seite gehen, giebt es ebenfalls vier:
  - 1) Sarka (-).
  - 2) Paschtha (1), oder statt dessen zwei Paschtha (1) oder Jethib (1).

- 3) Tebir (-).
- 4) Geresch (—') oder statt dessen Gerschajim (—'), oder Weasla (—'), dem ein Kadma (—') vorausgehet.
- Nota 4. Grafen, Accente, welche die geringste Pause bezeichnen, giebt es zwei:
  - 1) Paser (12.). .
  - 2) Telischa-gedolah ( ) oder Legarmi ( ).
- Nota 5. Die Gesammtzahl dieser trennenden Accente ist demnach zwölf; doch geben manche Sprachlehrer, die mehr die verschiedene Figur, als ihre Bedeutung in's Auge fassen, siebenzehn, und manche auch neunzehn an.\*).

#### **§. 4.**

#### Verbindende Accente.

Alle Accente, welche keine Pause, sondern eine Verbindung des durch sie bezeichneten Wortes mit dem nächsten trennenden Accente bezeichnen, heissen verbindende Accente, und machen nur eine Klasse aus.

Nota 1. Verbindende Accente giebt es folgende sieben

- 1) Kadma (\_\_\_\_).
- 2) Darga (--).

בווה Bachur nemt in seinem Buche "חוְשֵׁים" siebenzehn trennende Accente, und giebt dazu die Gedächtnissformel:
בווח הלי, d. h. ersiehe Gutes, (weil מוֹח nach seinem
Zahlwerthe 17 hat). Aben Esra behauptet hingegen in seinem
"חוֹת":-"Wie am Himmel zwölf Sternbilder glänzen, so in
der heiligen Schrift zwölf trennende Accente; die übrigen sind
in diesen enthalten."

- 3) Munach (-).
- 4) Telischa-ketanah (-).
- 5) Mahpach (-).
- 6) Jerach (-).
- 7) Mercha (-).

Die Gedächtnissformel dafür ist: קרם חמים \*\*)

- Nota 2. Jeder trennende Accent hat in der Regel einen bestimmten verbindenden Accent zum steten Begleiter (Bedienten) bei sich, mit Ausnahme folgender vier, welche keinen Begleiter haben:
  - 1) Sakeph gadol (!:).
  - 2) Paschtha mit Sakeph-katon an einem Worte (:1).
  - 3) Schalscheleth ( § ).
  - 4) Jethib (--<).
- Nota 3. Die übrigen trennenden Accente haben nur dann keinen verbindenden Accent bei sich, wenn kein Wort vorausgehet, das mit ihnen verbunden werden soll.

# **§. 5**.

### Reihenfolge der trennenden Accente.

Die trennenden Accente (\$. 3.) folgen nach dem verschiedenen Grade der Ruhe, die sie ausdrücken, in folgender Ordnung aufeinander:

Auch Asla ( ) dient als verbindender Accent gewöhnlich dem Geresch, ist aber als solcher bei den deutschen Juden, בּיִּנְינְינִין ( הַּיּנְינִינִין ), in Verfall gekommen, und hat sich bloss noch bei den spanischen und portugisischen Juden, בּיִנְינִינְינִין , erhalten; daher wird auf den Unterschied zwischen dem Distinctiv Weasla, der nie ohne seineu Diener Kadma verkommt, und dem Conjunctiv Asla auch niemals Rücksicht genemmen.

#### L Die Kaiser (§. 3, N. 1.), und von diesen

- 1) Siluk mit Soph-pasuk (:--); dieser drückt am meisten Ruhe aus, und steht desshalb am letzten Worte eines jeden Satzes.
- 2) Ethnach ( ) drückt nach Siluk die grösste Ruhe aus, theilt nöthigen Falles einen grossen Satz in zwei kleinere Sätze, und steht am Ende des ersten. Zwei Ethnach in einem Satze dürfen nie verkommen.

#### II. Die Könige (§. 3, N. 2.).

- 3) Segoltha (...) folgt in der Regel im Range nach Siluk und Ethnach, und steht am Ende eines kleineren Satzes vor Ethnach, kann aber nie zwischen Ethnach und Siluk zu stehen kommen\*).
  - 4) Sakeph-katon (-1) oder einer seiner Stellvertreter (§. 3, N. 2.) folgt in Rücksicht auf die Dauer seiner ausdrückenden Ruhe dem Segoltha, und dient als weitere Unterabtheilung im Satze.
  - 5) Tipcha (-) folgt im Charakter dem Sakeph-ka-ton, und
  - 6) Rebii (•) als der geringste Accent seiner Klasse, folgt im Range dem Tipcha.

# **§.** 6,

## Fortsetzung.

III. Die Herzoge (§. 3, N. 3.) sind gleichsam die Adjutanten der Könige, und vollstrecken

<sup>\*)</sup> Manchmal drückt jedoch Segoltha eine längere Pause aus, als Ethnach, wenn nämlich der Satz nach dem anfänglichen Gang der Rede einen nicht erwarteten Sinn giebt, der durch Ton und Pause im Lesen bezeichnet werden soll. (vergl. §. 2, N. 1.).

jederzeit, was diese in ihrem grammatischen und logischen Reiche gebieten; sie fordern aber auch dieselbe pünktliche Folgeleistung, (gleichsam denselben Gehorsam), wie die Könige, in deren Dienst sie stehen:

- 7) Sarka (----) ist der stete Adjutant des Königs Segeltha, und wird gesetzt, wenn dem Segoltha ein
  Wort vorausgehet, das eine geringere Pause erfordert, als Segoltha bezeichnet.
- 8) Paschtha (—) oder sein Stellvertreter (§.3, N.3.) ist der stete Adjutant des Königs Sakeph-katon, und wird gesetzt, wenn diesem ein Wort vorausgehet, das dem Sinne nach zu dem mit Sakeph-katon bezeichneten Worte gehört, und eine geringere Pause als dieses erfordert.
- 9) Tebir (-) ist der stete Adjutant des Königs Tipcha, und gehet ihm zur Seite, sowie
- 10) Geresch (\_\_\_), der geringste Accent seiner Klasse, oder sein Stellvertreter (§. 3, N. 3.) der stete Adjutant des Rebii ist, und diesem zur Seite gehet, wenn sich voraus ein Wort befindet, das eine geringere Pause fordert, als es selbst.
- IV. Die Grafen (§. 3, N. 4.) folgen im Range den Herzogen nach, nämlich:
  - 11) Paser (12) und sein Standesgenosse
  - 12) Telischa-gedolah (2) oder der Stellvertreter desselben (§. 3, N. 4.) sind beide im Range zwar
    vornehmer, als Geresch und seine Stellvertreter,
    doch geringer, als die übrigen Herzoge. Unter
    beiden aber hat jedenfalls Paser den Vorrang vor
    Telischa-gedolah. Mehreres von ihnen später!
    (§§. 88. mit 96.)

#### **§.** 7.

#### Reihenfolge der verbindenden Accente.

Die verbindenden Accente (§. 4.) erfordern in ihrer Anwendung folgende Taktik:

- 1) Kadma (-) begleitet stets Weasla (-), aber auch Geresch (-); vor den Herzogen überhaupt weist es auf Beschleunigung der Aussprache.
- 2) Darga ( ) bedient in der Regel den Distinctiv Tebir ( ), ausnahmsweise auch den Rebii ( ).
- 3) Munach (\_\_) ist der Diener für alle trennende Accente, nur nicht für Tipcha und Siluk.
  - 4) Telischa-ketanah ( ) ist ein Mittelaccent zwischen den trennenden und verbindenden Accenten, und erfordert seine eigenen (später folgenden) Regeln in der Anwendung (§§. 88, 89.)
  - 5) Mahpach (—) ist der Diener für den Herrn Tipcha allein.
  - 6) Jerach (-) ist Diener des Karne-para (9).
  - 7) Mercha (—) ist der be ständige Diener für Tipcha und Siluk, bedient aber auch Paschtha, wo zwischen zwei Accenten kein Vocal vorkommt, und auch Tebir, wenn zwischen zwei Accenten nicht zwei Vocale oder ein Schwa-mobile mit einem Vocal vorkommt.
- Nota 1. Dem Telischa-ketanah folgt immer ein Kadmanach.
- Wets 2. Telischa-keitenah kommt immer auf den letzten
  Buchstab eines Wortes, wenn auch der Accent
  penultima stehen sollte; Telischa-gedolah hingegen kommt immer auf den ersten Buchstab eines
  Wortes, auch wenn der Accent ultima gesetzt
  werden sollte.

#### S. 8.

#### Seltene trennende Accente.

Unter den trennenden Accenten sind einige, die seltener erscheinen, und daher auch weniger Aufsehen machen, wäre es nicht gerade ihrer Seltenheit wegen. Solche sind 1. Schalscheleth und 2. Karne-para.

- Nota 1. Schalscheleth (\frac{\xi}{2}), an Bedeutung dem König Rebii gleich, kommt nur siebenmal vor:
  - 1) 1. B. M. 19, 16 וְיִהְמַהְנֹיּן; \$) 1. B. M. 24, 12 (יִּאְמֵר; 3) 1. B. M. 39, 8 (יִּיְמָאֵן; 4) 3. B. M. 8, 23 מְיִנְיִלְּיָּהָ 5) Jesaias 13, 8 וְנְבְּהְּלֹוּ 6) Amos 1, 2 יְנְאָמַר־לֵיּ 7) Esra 5, 15 יְנִאְמַר־לֵיּ.
- Nota 2. Karne-para ( ep) ist mit dem Grafen Paser gleichen Ranges, und kommt sechzehnmal vor:

קּלֶּלֶּהְ (אָת־יִי יְדּאֹּדָּה 5 , 2. Chron. 24, 5 אָת־הַלֶּלֶּלָּהְיּ; 16) 2. Chron. 35, 7 לְבְנֵי הָאָנוֹי

#### **§.** 9.

#### Seltene verbindende Accente.

Ausser den angeführten verbindenden Accenten (§. 4.) giebt es noch einige, die seltener vorkommen, nämlich: 1. Mercha-chephula, 2. Maeila.

Nota 1. Mercha-chephula (77), Doppelmercha, kommt in Mikra nur vierzehnmal vor:

- 1) 1. B. M. 27, 25 לֵקְ אַרָּיָן; 2) 2. B. M. 5, 15 אָשֶׁר לְאָ 10, 1 לָּבְּה הַעָשָׂהָ; 3) 3. B. M. 10, 1 לָּבְּה הַעָשָׂה; 4) 4. B. M. 32, 42 הַיִּקְרָא לָהָּן 5) 1. Kön. 20, 29 יַּיְרָה לָּהָּ; 6) 2. Chron. 20, 30 לְּבָּה רָעֶב (לֹּבְיּיִר לָּן 9) Sach. 14, 4 לָבְיִר לְּבָּא אָרָה (לֹבְיּ אָלָא וָהְיִר לָּבְא אַרָּה לָּן 10) Esra. 7, 25 יְּרָיִר לָבְי לָבָר לָאַר וְהָיִר לֹבְי לַבְי לַבָּר לָאַר וְהַי לָבְ לַעָם 38, 38 אשר לא הגיד (12) 2. B. Chron. אשר לא הגיד (13) B. d. Kön. לו המלך לו שוב מצרימה (14) ישוב לצו שוב מצרימה (15)
- Nota 2. Maeila (-), seiner Figur nach dem Tipcha gleich, (gewöhnlich mit dem Pesik (-) zur Linken), wird:
  - a) fünfmal bei Siluk,
  - b) eilfmal bei Ethnach statt Metheg und
  - c) achtzehnmal zwischen Asla und Sarka gefunden; in diesem letztern Falle hat es die Gestalt von Mercha, dominirt ein Wort für sich, und wird von den Masoreten Springer und Ruher, קלקון ונהקון, genannt.

- Zu a. Bei Siluk: 1) 3. B. M. 21, 4 לְחֵחְלִּי ; 2) 4. B. M. 15, 21 קּרְיְחִיכְם ; 3) Jes. 8, 17 יֹן הָאָשְׁרָ ; 4) Hos. 11, 6 מֵאֲנִוּ לָשׁוֹב ; 5) 1. B. Chron. 2, 53
- עני של של א. Bei Ethnach: 1) 1. B. M. 8, 18 הַלְי אַנְינֵא מַנְּינֵא (בְּשְׁבְעְתְיִכְּיֵם 3) 2. Kön. 9, 20 בְּשְׁבְעְתִיכְיכָּן 4) Jerm. 2, 32 בְּשְׁבְעִי שְׁמָּה (בּאָר (בְּאָר (בְּאָר (בְּאָר (בְּאָר (בְּאָר (בְּאָר (בְּאָר (בְּאַר (בַּאַר (בְּאַר (בְּאַר (בְּאַר (בַּאַר (בּאַר (בּיב (בּאַר (בּיב (בּאַר (בּאַר (בּיב (בּאַר (בּאַר (בּאַר (בּאַר (בּיבּאָר (בּיבּי (בּאַר (בּבּאָר (בּיבּי (בּאַר (בּבּאָר (בּבּי (בּאַר (בּיבּע (בּבּי (בּיבּע (בּבּי (בּיב (בּיבּע (בּבּי (בּבּי (בּבּי (בּבּי (בּבּבּי (בּבּי (בּבּבּי (בּבּי (בּבּי (בּבּי (בּבּי (בּבּי (בּבּבּי (בּבּי (בּבּבּי (בּבּי (בּבּי (בּבּי (בּבּי (בּבּבּי (בּבּי (בּבּי (בּבּי (בּבּב (בּ
- עם כ. Zwischen Asla und Sarka: 1) 1. B. M. 30, 16 אָרָהְ בּן מְרְהַשָּׁרָ זְיִלְּרָא פַּרְעָה שָּׁם־יוֹסָן; 2) 1. B. M. 41, 45 מְרָהָה שָּׁם־יוֹסָן; 3) 2. B. M. 29, 21 מְרָהָה שָּׁם־יוֹסָן; 3) 2. B. M. 36, 6 יְּבְּמִּרְהָּיָּבְּ; (Asla מִעְבִירוֹ קוֹלָ זְּ בָּרְעָה שָׁם־יוֹסָן; 5) 3. B. M. 4, 31 מַּבְּיִלְּהָ הוֹסַר הַוֹּסֶר הַוֹּסֶר הַוֹּסֶר הַוֹּסֶר הַוֹּסֶר הַוֹּסֶר הַנְּלְּבָּי יִבְּיִלְּבְּי יִבְּיִלְּבְּי יִבְּיִלְּבְּי יִבְּיִלְּבְּי יִבְּיִלְּבְּי יִבְּיִלְּבְּי יִבְּיִלְּבְּי יִבְיִלְבְּי יִבְיִלְבְי הַבּוֹן אָרִרּהְאָשְׁרְ אָר הַבּוֹן אָרְרַהְאִיּבְי הַבּוֹן אָרִרְהְאִיּבְי הַבּוֹן אָרִרְהְאִיּבְי הַבּוֹן אָרְרַהְאִיּבְי וּבְּמִיעְרִימִי בְּנְרִישְׂרָאֵר 9) 4. B. M. 10, 10 אַרְרִיִבְיִלְרְאָרְ אָרָן; 10) 4. B. M. 18, 19 אַרְרִיִּמִי בְנִרִישְׁרְאֵל 11) 4. B. M. 21, 23

לְּאִריָטָן סְּדְּקן אָת־יִשְּׁ־אָּל ; 12) 4. B. M. 30, 15 מִבְנֵי שְבְמֵי (13) 4. B. M. 36, 8 מִבְנֵי שְבְמֵי (15) 5. B. M. 1, 7 בְּיִרִישְׁרָאֵל (15) 5. B. M. 12, 20 ; 15) 5. B. M. 15, 16) 5. B. M. 19, 5 יָרָא אָח־רֵבְעָרוּ בַיַער (15) 5. B. M. 28, 51 בְּיַער אַרְאָרוּ בְּיַער (16) 5. B. M. 28, 51 בְּיִר אַרְאָרִי רְאַרְאָרִי וְשִׁרִי אַרְאָרִיךְ (16) 5. B. M. 28, 51 בּיִר בְיַער (18) — wolle der emsige Schriftforscher selbst finden!

Alle ähnliche Sätze erhalten *Mercha*, aber nicht *Maeila*; 'z. B. 1. B. M. 3, 14 וְיֹאמֶר יְחֹוֶהׁ אֶלֹהְים יִי יִּיוֹהְ אֶלֹהְים יִּי יִּיִּהְיִם יִּי אָלֹהְיִם יִּי יִּיִּיְהָ \*).

## §. 10.

## Standort der Accente.

Der Accent kommt immer entweder (und meistens) auf die letzte Sylbe eines Wortes, ultima, מַלְרַע, oder auf die vorletzte Sylbe, penultima, מֵלְעִיל

Nota. Der Accent darf überhaupt nicht gesetzt werden:

- an einen mit Schwa bezeichneten Buchstab, weil dieser weder einer Dehnung noch einer Betonung fähig ist;
- an einen mit Kamez-chaluph bezeichneten Buchstab;
- 3) an einen Buchstab, der einen Halbvocal, הְנוֹעֶה הְנוֹעָה hat;

<sup>\*)</sup> Der verbindende Accent Jerach (-v) kommt nur sechsehnmal vor. (§. 8. Nota 2.)

- 4) an einen Buchstab, der überflüssig (paragogisch) im Worte vorkommt;
- 5) an den Buchstab 7, der am Ende eines Wortes, statt des 5 am Anfange, stehet;
- 6) an die drittletzte oder noch frühere Sylbe eines Wortes;
- 7) an einen kurzen Vokal, wo auch ein langer ist, wenn nicht andere Fälle es nöthig machen.

## §. 11.

#### Zurücktreten der Accente.

Der Geist der Accentuation missräth, dass zwey Accente unmittelbar nach einander folgen, weil dies den euphonischen Ausdruck erschweren würde. Stehet daher der trennende Accent bei der ersten Sylbe eines Wortes und sein Diener bei der letzten Sylbe des vorausgehenden Wortes, so muss dieser um eine Sylbe vorrücken; dies heisst Zurücktretung, Tipp MDI-

# Z. B. 1. B. M. 1, 5 לֵלָה בּילָה

- Nota 2. Ein Accent, der seinen Posten verlassen hat, ein פות אור, wird degradirt, verliert das Recht anderer Accente, und hat bloss noch das Recht cines Methes (§. 18).

Nota 4. Fängt nach einem solchen zum Herrn avancirten Diener das folgende Wort mit einem der sechs Buchstaben ה"בו "בו an, so wird diesem, wie nach jedem andern trennenden Accent, kein Dagesch gegeben. (vergl. §. 14. Nota 2).

### §. 12. .

#### Dagesch und Raphe.

Dagesch, Wall, ein Punkt, der in der Mitte aller Buchstaben, ausser TUNTE, stehen kann, ist entweder stark, forte, Pin, wenn er nach einem Vokal folgt, und auf Verstärkung oder Verdoppelung seines Buchstabs weist, oder er ist gelinde, lene, pp, stehet nur in einem der sechs Buchstaben Tid am Anfange einer Sylbe, und zeigt, dass sein Buchstab bloss ein

<sup>•) 1.</sup> Diese letzte Regel gilt besonders in der metrischen Accentuation.

<sup>2.</sup> In dem letsten Beispiele (Ps. 3, 9) zeigt der Diener Munach seine Herrschaft dadurch, dass er das Schwa des הו קרבים in Segol verwandelt.

Nach dieser Regel stehet immes bei Stluk ein Conjunctiv, wo eigentlich ein Distinctiv stehen sellte; z. B. Spt. Sal. 6,
 באַרַרדעַרוֹך לחַיָּים 14.: (אַל 14.: בַּרַרלֵב 15.

wenig stärker ausgesprochen wird, als wenn er gar keinen Dagesch hätte, d. i. ganz gelinde, Rapha, npj, ausgesprochen würde.

Nota 1. Dagesch gehört zwar nicht eigentlich zu den Accenten, connectirt aber so genau mit denselben, dass es bei Behandlung dieser nicht umgangen werden kann.

#### Nota 2. Dagesch forte zeigt:

- a) dass der Buchstab, in welchem es vorkommt, doppelt stehen sollte; z. B. מַבְבַּוֹתְ statt הַבְּבַוֹתְ
   statt בַּרָתַּהְ
- b) dass ein ג (מְנַהַן fehlt, z. B. מֶנְהַן statt מֶנְהַן statt מָקוֹן; יְנָנָשׁ
- c) dass das Wort zu einer der Conjugationsformen Piel, Puel oder Hithpael gehört, bei welchen immer ein D. forte in dem zweyten Wurzelbuchstab stehet.
- d) Stehet D. forte nach ה das den Artikel oder Ausruf bezeichnet; nach einem der Hülfsbuchstaben בַּדְּבֶר, בַּדְבֶר, לַדְבֶר, לַדְבֶר, בַּדְבֶר, לַדְבֶר, בַּדְבֶר, לַדְבֶר, בַּדְבֶר, לַדְבֶר, בַּדְבֶר, das die zukünftige Zeit in die vergangene verwandelt, z. B. מַבְּרְוּ, und nach מַבְּרְוּוֹ statt eines mangelnden ז, z. B. יְבִוּ פַּרְוּוֹ

#### **§. 13.**

#### Metheg und Makaph.

Metheg, גְּיֶבֶי, (Zaum) ist ein Perpendikularstrichlein (¬), das unterhalb eines Buchstabs an die dritte Sylbe vor den Accent gesetzt stern, Leseauge. 3 wird, um eine kleine Trennung zu bezeichnen, und das Recht eines halben Accentes hat; Makaph, מַכְּקּר, hingegen ist ein Horizontalstrichlein (-), das zwey oder mehre Wörtchen zu einem Worte verbindet, z.B. אַמְרַכְּלִראַטְיֵרְרּלֹר.

Nota 1. Metheg kann gesetzt werden an einen langen oder kurzen Vokal, bei welchem weder ein quiescirender Buchstab noch Dagesch vorkommt, z. B. בּיִבְּיִים, אָנְבִי, הָּחָבָּיִם, oder an einen langen oder kurzen Vokal, dem ein Schwa-mobile oder Schwa-compositum nachfolgt, z. B. בְּצִשֶׁר, בֶּאֲבֶּח,

#### Nota 2. Metheg kann nicht gesetzt werden:

- a. nach einem kurzen Vokal, dem ein ruhendes Schwa oder Dagesch forte nachfolgt;
- b. vor einem Accent;
- c. bei einem Halbvokal, wenn auch ein Schwamobile nachfolgt;
- d. bei Kamez-chatuph, wäre es auch die drittletzte Sylbe.
- Nota 3. Hat ein Wort nur zwey Sylben, von denen die erste einfach ist, und es folgt ein Schwa-mo-bile nach, so stehet Metheg nach der ersten; z. B.
- Nota 4. Hat ein Wort drey Sylben, von denen die erste einfach ist, und es folgt nicht ein Schwamobile nach der zweyten; so stehet das Metheg
  bei der ersten Sylbe; z. B. אָלִכּי
  Folgt aber ein Schwa-mobile, so stehet Metheg bei der zweyten
  Sylbe; z. B. בּהוֹלְכִים Ist aber die erste Sylbe

- zusammengesetzt, und nach der zweyten folgt nicht Schwa-mobile, so fällt Metheg ganz weg, z. B.
- Note 5. Hat ein Wort vier Sylben, von denen die erste einfach und die zweyte zusammengesetzt ist, so kommt Metheg an die erste Sylbe, z. B. הַאֲרַבְּעִים; ist auch die erste zusammengesetzt, oder der Accent steht penultima, so fällt Metheg weg, z. B. הַאֲכִים, הַגִּיבּוֹרִים.
- Nota 6. Folgt der ersten Sylbe ein Schwa-mobile nach, und die zweyte ist einfach, so wird Metheg zwey-mal gesetzt, z. B. מְשְׁבּוֹרְהֵיכָם, (das erste wegen Schwa-mobile, das zweyte, weil es die dritte Sylbe vor dem Accent ist). Im verkehrten Falle folgt Metheg nicht zweymal, z. B.
- Nota 7. Sind die erste und zweyte Sylbe einfach, und es folgt nach der dritten ein Schwa-mobile, so wird Metheg ebenfalls zweymal gesetzt, z. B. קישוקהן (denn mit dem dritten Vokal vor Metheg. verhält sich's, wie mit dem dritten Vokal vor dem Accent).
- Vota 8. Hat endlich ein Wort fünf Sylben, von denen die erste einfach und die zweyte zusammengesetzt ist, so bekommt die erste Metheg, z. B. מוֹחַרְתְּחָרֵי Sind aber die drei ersten Sylben zusammengesetzt, und der Accent steht penultima, so fällt Metheg weg, z. B. יוֵיםְקְרָהוּי Ist aber die erste und dritte Sylbe einfach, so wird Metheg wieder zweymal gesetzt; z. B. מֵרְאִשׁחִיבֶם, מְאוֹחִוֹחָבֶם.

### **S. 14.**

#### Anwendung des Dagesch.

Dagesch forte kann nach einem kurzen Vokal folgen, er mag einen Accent haben, oder auch nicht, aber nach einem langen Vokal nur dann, wenn er einen Accent hat.

- Nota 1. Nach Metheg folgt in der Regel kein Dagesch, auch nicht nach einem langen Vokal, dem ein quiescirender Buchstab nachfolgt, überhaupt stehet Dagesch und ein quiescirender Buchstab nicht beisammen\*), wohl aber einer statt des andern.
- Nota 2. Auch wenn ein Wort ohne trennenden Accent mit einem der quiescirenden Buchstaben אהוי endigt, und das folgende Wort fängt mit einem der Buchstaben היים an, so werden diese ohne Dagesch gesetzt, z. B. 1. B. M. 1, 2 היים; ibid. 41, 33 הייביא פרעה:

<sup>\*)</sup> Ausnahmen: Richter 13, א הַרּוּלֶּך, Psalm 102, 5 הוּכָּה

<sup>\*\*)</sup> Ist aber

a) אָן"ו des vorausgehenden Wortes hörbar, הַמְּכִּיק, oder:

b) der quiescirende Buchstab ist mit einem trennenden Accent begleitet, מַמְסִיק, oder

c) das vorausgehende Wort endigt mit einem ה, das aber durch Makaph mit dem folgenden Wort in Verbindung tritt, סְרַיִּר, oder

d) es endigt das vorausgehende Wort mit Kamez, dem ein און folgt, das eigentlich nicht zum Worte gehört, es steht z.

B. statt און און האון היידון און הערון און האון הערון און הערון הער

e) es foigt in dem Worte, das mit einem der Buchstaben מבנ" בני anfängt, auch ein zweyter gleicher Buchstab, הַהּדּוֹמֵוֹת, oder מוֹ oder מוֹ nach, so wird Dagesch gesetzt.

## S. 15.

Standort der Accente bei Nennwörtern.

Bei Nennwörtern, אָטְטְּי, mit denen nicht Fürwörter, בְּנוֹנְי, in Verbindung stehen, oder auch bei Mittelwörtern, בֵּנוֹנִי, stehet in folgenden Fällen der Accent

#### ultima:

1) Wenn das Wort auf einen langen Vokal mit einem Buchstab ausgehet, der nicht paragogisch ist, die Sylbe mag einfach oder zusammengesetzt seyn; z. B. 2. B. M. 18, 1 אֱלֹחִים לְמשֶׁה,

Wenn ' paragogisch ist, so stehet der Accent ebenfalls ultima; z. B. Ps. 113, 5, 6 הַמַּנְבִּיהָי הַמַּשְׁפָּוֹלִי , הַמַנְבִּיהָי

- 2) Bei einem kurzen Vokal, der an die Stelle eines langen kam, wenn auch ein langer Vokal vor-ausstände; z. B. מַעָרָה (עִיתָה (עִיתָה (עִיתָה) יִּהְמַעָּהַר (עִיתָה בַּעָרָה).
- 3) Bei jedem weiblichen Nennworte, das auf ה ausgehet, selbst in verbundener Form: מְלְהָמָה הַלְּחָמוֹף
- 4) Bei einem kurzen Vokal am Ende einer zusammengesetzten Sylbe, z. B. ברול, גרון:
- Bei einem Nennworte, das auf den Vekal Segol, ausgehet, dem ein quiescirendes ה folgt, wenn auch ein langer Vokal vorausstehen sollte; z.
   B. מַשְׁהַר, רַעָּה, רַעָּה, רַעָּה, רַעָּה, בּעָהַר.

# §. 16.

#### Fortsetzung.

Bei Nennwörtern, mit denen nicht Fürwörter in Verhindung stehen mistehet in folgenden Fällen der Accent

#### penultima:

- 1) Wenn ein Wort auf einen langen Vokal ausgehet, der wegen eines überflüssig stehenden Buchtabs vorkommt; z. B. אַסְפָּהָא, יְמָה, לֵילָה, בּיֹהָה, das am Ende, statt eines הובן am Anfange, stehet, z. B. בְּיָהָה, בַּיֹתָה וּיִםְןּ
- 2) Wenn das Wort auf einen kurzen Vokal in zusammengesetzter, oder auf einen langen Vokal in einfacher Sylbe ausgehet; z. B. אָרָהְי, הָיהוּ, הַיהוּ, בָּיהֹר, מֶכֶּר, רֶרָתַ, בַּיה

# S. 17.

Standort der Accente bei Zeitwörtern.

Bei Zeitwörtern ohne Fürwörter stehet der Accent am zweyten Wurzelbuchstab, wenn er einen Vokal hat,

- 1) in der vergangenen, zukünftigen, nichtbestimmenden Zeit und befchlenden Art; z. B. קּשְׁכְּר, אֶשְׁכְר, שָׁמָר
  - In jenen Personen, wo der zweite Wurzelbuchstab ein Schwa hat, kommt der Accent an den dritten Wurzelbuchstab; z. B. שְׁמִרֶר, שְׁמֶרֶר, נְשְׁלְחָה,
  - 2. Die Pronominalendsylben pund perhalten, um auf die Geschlechts-Verschiedenheit aufmerksam zu machen,

immer den Accent, wenn auch der zweite Wurzelbuchstab einen Vokal hat; z. B. אָמֶרְהֶּם,

- 3. Ebenso die Pronominalsylbe der ersten und zweiten Person in der Einheit, wenn sie mit einem verwandelnden אין הואבלים, ושברות, ושב
- 2) Wenn der dritte Wurzelbuchstab im Kal א oder הוא ist, (wenn gleich ein verwandelndes i vorausgehet); z. B. אָנְאָאָר, וְעָשִׁיה.

Ist der zweite Wurzelbuchstab ein א, oder sind der zweite und dritte Wurzelbuchstab gleich, in welchem Falle der zweite Wurzelbuchstab ausfällt (§. 12. N. 2, a; §. 14, e), so kommt der Accent an den ersten Wurzelbuchstab; z. B. מַבָּה, שַׁבְהִיר, שַׁבְהִיר, בַּוּטְרָי.

#### S. 18.

#### Fortsetzung.

- Nota 1. Kommt jedoch ein Dagesch forte oder Schwa-quiescens vor, so bleibt der Accent ultima; z. B. וַיִּקְרָא, וַיִּבֶּדְל, וַיִּשְׁמִר
- Nota 2. Die Wörter וְיָבוֹא, וַיִּצֵּא haben nach der Lehre der Masora immer den Accent ultima.

Nota 3. Bei einem trennenden Accent bleibt im Zeitwort der Accent ultima, wenn auch ein verwandeludes i dabei vorkommt.

## §. 19.

Standort der Accente bei Nenn- und Zeitwörtern.

Nenn- und Zeitwörter, mit denen Fürwörter in Verbindung kommen, haben den Accent bald ultima bald penultima nach folgenden Regeln:

- 2) Die Personalendsylben בְּיִרנִּרְהְרַחֲם־תַּן־מוֹ hingegen, haben den Accent immer penultima;
  z. B. יְּפֶקְרָנִי, וְכָרָנוּי, וְכָרָנוּי, וְכָרָנוּי, וְכָרָנוּי, וְכָרָנוּי, וְכָרָנוּי, וְכַרָנוּי, וְכַרָנוּי, וְכַרָנוּי, וְכַרָנוּי, וְכַרְנוּי, וֹבְינִי, וֹבְינִים חְבִּיאֲמוֹ,
- 3) Die Sylbe ק hat den Accent ultima, wenn ein Schwa vorausgehet, z. B. קבְרַך; gehet aber ein Vokal voraus, so stehet der Accent penultima; z. B. אֵלֶדְּי, דְבַרֵיךִי, דְבַרֵיךִי,

#### U. Unterscheidungs - Merkmale der Accente.

# **S. 20**.

#### Gleichförmige Accente:

Manche Accente haben zwar verschiedene deutung, aber ganz gleiche Zeichen; dergleien sind Geresch und Weäsla (-), Kadma d Paschtha (-), Mahpach und Jethib (-); ist daher nöthig, dass Unterscheidungs-Merkle angegeben werden, was in folgenden Paraphen geschehen soll.

## §. 21.

## Unterscheidung des Geresch und Weasla.

Geresch und Weasta haben beide gleiche eichen und gleichen Werth (§. 3, 3), die Unscheidung derselben macht folgende nähere Bemmung nöthig:

- 1. Weasla tritt nie auf ohne seinen Diener Kadma her die Benennung Kadma: vorausgehend); die tennung Kadma: Weasla weist auf das unverweilte sammenlesen der durch sie bezeichneten Werte, und sst soviel als: vorwärts, marsch!
- 2. Geresch heisst: treibt fort (zurückl), denn es treibt manchmal seinen Adjutanten Arla, (-), (von tern, Leseauge.

manchen Taktikern auch Kadma genannt), und verwandelt ihn in Munach, (ב). Stehet aber kein dem Sinne nach verbundenes Wort voraus, dann muss Adjutant Asla ganz abtreten, und Geresch steht allein, daher der Name Asla: fort! z. B. 2. B. M. 36, 9 אַרך הַוִּינְיָה 36, אַרָּה מִסְעֵי בְּנָיֵ 4. B. M. 33, 1

Nota 1. Manche Taktiker, מַרְקּרְקּה, lehren, der Accent — wäre Weasla, wenn ihm der Dintinctiv, Rebii folgt, und Geresch, wenn das nicht der Fall wäre; allein diese Regel ist falsch, da Rebii gar oft auch nach Geresch folgt.

Nota 2. Andere lehren: Asla und Geresch stehen immer in enger Verbindung, z. B. 1. B. Mosis, 11, 31 אוקרות הווים, was bei Kadma Weasla nicht der Fall wäre; — allein auch dieses ist falsch, indem auch Kadma Weasla in enger Verbindung vorkommen, z. B. 1. B. Mosis 19, 8 און הווים, u. a. v. a. O. Auch findet man häufig, dass Asla Geresch nicht in enger Verbindung vorkommen, z. B. 2. Buch Mosis, 14, 9 מורדם מונים; 5. Buch Mosis, 1, 28

# §. 22.

#### Kennzeichen des Kadma Weasla.

Der Accent ist Kadma Weasla, wenn sich der trennende Accent an der letzten Sylbe befindet.

Nota 1. Stehet kein verbundenes Wort voraus, und das Wort selbst ist fähig Metheg anzunehmen (§. 13.),

so kommen Kadma und Weasla auf ein Wort, jedoch Kadma nicht auf den ersten Buchstab; z.B.

Esther 3, 3 יַנְאָנְלָי ; Amos 2, 9 יַנְאָנְלָי

Neta 2. Ist aber das Wort nicht fähig, Metheg anzunehmen (§. 13.), oder es stehet ein verbundenes. Wort voraus, das den Accent auf dem ersten Buchstab hat; dann verwandelt sich Weasla in Gerschajim, z. B. 2. B. M. 18, 1 2003, denn Weasla ist nie ohne vorausgehendes Kadma.

Diese Regel findet jedoch nur dann Anwendung, wenn nach Weusla ein grosser Distinctiv folgt, folgt aber Rebii, der geringste Distinctiv seiner Klasse (\$. 5, 6.) nach, dann erhält das Wort den Accent Gerschajim, wenn es auch fähig wäre, Metheg anzunehmen, z. B. 1. B. M. 11, 13

Denn an einem Worte kann Kadma Weasla vor Rebii nur dann vorkommen, wenn ein verbundenes Wort vor Rebii steht, das einen Conjunctiv hat, und Metheg annehmen kann; z. B. 5. B. M. 7, 13 בְּיֵבֶר וְעִרִישְׁךְ וְעִרִישְׁךְ

Nota 3. Stehet ein verbundenes Wort voraus, hat aber den Accent auf dem ersten Buchstab, so verwandelt sich Kadma, (das nie auf den ersten Buchstab zu stehen kommt), in Munach, und Weasla, (das nie ohne Kadma vorkommt), in Gerschajim; z. B. 4. B. M. 12, 8 הַלֶּ אֶל

Stehet aber ein Telischa-ketanah voraus, dem immer ein Kadma nachfolgen muss; so bleibt Kadma (statt Munach) und Weasla (statt Gerschajim), wenn auch der Accent auf dem ersten Buchstab stehen sollte; z. B. 1. Buch Moses 2, 5

# · §. 23.

#### Kennzeichen des Asla und Geresch.

Der Accent ist Asla und Geresch, wen der trennende Accent penultung steht; zi. B. 2. 1 M. 14, 8 מִצְרֵים מְצִרִים

Nota 1. Steht kein verbundenes Wort voraus, und de mit Geresch bezeichnete Wort könnte Metheg an nehmen, so kommt Asla und Geresch auf ein Wor

ב. B. 5. B. M. 25, 19 בְּבָּרְרֹאוֹיבֶדְ מְפָבִיב

Da Asla auch Kadma genannt wird, se gilt yon As auch die Regel: "es darf nicht auf den ersten Buchste eines Wortes zu stehen kommen", was in dem hier ange führten Beispiele auch nicht der Fall ist, da ein durc Makaph verbundenss Wort vorausgehet. Dasselbe kann auch bei Kadma Weasla geschehen; sum Beispiel:

- Nota 2. Käme der Accent auf den ersten Buchstab z stehen, so verwandelt sich Asla ebenfalls in Munach
  - ב. B. הַלְּהְיָה הַתְּה הַתְּה אָה הַיָּה שָּׁה.
- Nota 3. Ist das Wort nicht fähig, Metheg anzunehmen (§. 13.), so stehet Geresch allein; z. B. רְעָשִירָּ Daher heisst der Conjunctiv Asla, das heist: geh fort. (§. 21, 2.).
- Nota 4. Nie kommt Geresch oder sein Stellvertrete vor einen grösseren Distinctiv, es wäre denn ein Conjunctiv dazwischen; z. B. 4. Buch Mos., 33, 1

## S. 24.

#### Unterscheidung des Kadma und Paschtha.

Kadma und Paschtha sind ihrer Figur nach nicht verschieden (S. 1.), wohl aber ihrer Bedeutung nach (SS. 3, 4.); ihre Unterscheidungsmerkmale sind folgende:

- 1. Stahet der Accent nach Mahpach, so ist er Paschtha, wenn vor ihm Rebii stehet, aber Kadma, wenn Rebii nicht vorausstehet.
- 2. In allen correcten Schriften stehet Kadma oberhalb der Mitte des ersten Buchstabs eines Wortes; Paschtha hingegen am äussersten Ende des letzten Buchstabs eines Wortes, wenn er auch gar nicht vokalisirt wäre.
- 3. Steht der Accent doppelt (...), welches dann der Fall ist, wenn Paschtha penultima stehen sollte, dann sind es zwei Paschtha, denn zwei Kadma kommen in einem Worte nie vor.
- 4. Der Sinn lässt es erkennen, dass, wenn das mit bezeichnete Wort zum folgenden Worte gehört, es wohl der Conjunctiv Kadma seyn müsse; drückt dieses Wort aber eine Trennung aus, so ist es der Distinctiv Paschtha.
  - Nota 1. Endigt ein Wort mit einem der Buchstaben מתה, so müsste, wenn das Wort mit Paechtha accentuirt whre, der darauffelgende Buchstab aus מניך כּפוֹית Dagesch lene haben (§. 14.); ist aber der Accent Kadma, so hat מניך כּפוֹים kein Dagesch.
  - Note 2. Diese Regeln sind von Vorlesern (Vorbetern, Vorsängern יְחַוֹנִים, יַחַוֹנִים) besonders zu beachten,

to Farmin the Lance graduate versations was supposed from an and defined for the first formal transfer.

## \$ 12

### Laurenning on John and Milanda

John und Marrows sind educalité gleich gleone 3 1. marrowsness sind abor durch laren responsablemen Sammer. Som John under maner 11. best ersten durinsul sines Worker; Matogores uner stenen un jeuer Sollie, un welcher bes Lerens general vol.

Triume preven seen \$ 7. June 2.

## 1 26

### Water my or Account

In two two ten bestimment Genetica for Communic the communic ten communication Stand eines jetten Account mot the Soline encellisten ist; or more took manches Account admit a

## **§. 27.**

#### Standort des Sarka und Segoltha.

Sarka (~) und Segoltha (÷) stehen beide immer am Ende des Wortes, ersteres, um es von dem metrischen Sarka (§. 1. Nota 4) zu unterscheiden, welches ein Conjunctiv ist, und immer am Anfange des Wortes stehet; letzteres, um es von Sakeph-katon mit Rebüzu unterscheiden, wenn beide auf einem Wortestehen, z. B. 1. B. M. 35, 22

Nota. Eben so stehet in den Büchern Job, den Sprüchen Salomonis und Psalmen der Distinctiv Tipcha (—) immer am Änfange des Wortes vor dem Vokal, um ihn von dem Conjunctiv gleichen Namens zu unterscheiden, der da stehet, wohin er gehöret.

#### III. Von den Zwillings - Accenten.

# §. 28.

#### Zwillings - Accente überhaupt.

Zwey Accente auf oder unter einem Worte heissen Zwillings - Accente, האָמֵי הוּנִינוֹת; z. B. 1. B. M. 12, 3 כְּבְרֵכִיך; 2. B. M. 8, 6 יִּבְרַרִיך; 2. B. M. 8, 6 אַבְרַרִיך; 2. B. M. 1. Kadma mit Sakeph-katon an einem Worte gilt nicht als Zwillings-Accent, sondern bloss als einfacher; z. B. 2. B. M. 11, 1 יִּבְּיִרָּיִנִיץ; 3. B. M. 7, 8

- Note 2. Da die Zwillings-Accente gewöhnlich aus einem Diener und einem Herrn bestehen, so stehet der Diener da, wohin eigentlich ein Metheg gehörete, und hat daher auch nur das Recht eines Metheg (vergl. S. 29.).
- Nota 3. Sind zwey Wörter durch Makaph verbunden; so werden beide in Rücksicht des Metheg nur als ein Wort angesehen. (§. 13.).

## §. 29.

#### Anwendung der Zwillings - Accente.

Die Zwillings-Accente werden theils regelmässig theils unregelmässig angewendet. Die regelmässigen bestehen theils aus einem Diener und einem Herrn; theils aus zwey Herren; bei den unregelmässigen vertritt der erste Accent die Stelle eines *Metheg*, und beide Accente sind entweder ein Diener und ein Herr, oder zwey Herren oder auch zwey Diener.

- Nota 1. Die Zwillings-Accente mögen regel- oder unregelmässig vorkommen, so werden beide an derselben Stelle betont, wo sie stehen, wenn der
  erste Accent ein Diener ist; z. B. Munach
  und Sakeph-katon oder Kadma und Weasla, wenn
  sie an einem Worte stehen, das Metheg annehmen kann. Ist aber der erste Accent ein Herr,
  so werden sie nur da betont, wohin sie eigentlich
  gehören; z. B. Paschtha und Sakeph-katon an
  einem Worte, das nicht Metheg annehmen kann
  (§. 13, Nota 2).
- Nota 2. Unregelmässig findet man einen Diener (Munach statt Metheg) und einen Herrn (Rebü) an einem Worte fünfmal: 1) 1. B. M. 45, 5 אל־תַעְעֹבוֹ ; 2) 2. B. M. 32, 31 אָלָהָ ; 3) Zach. 7, 14 אַלְעִרֹם ; 4) Dan. 1, 7 בּלְמְשָׁאנִר ; 5) Kohel. 4, יוֹאְלֹוּן:

Hicher 1. B. M. 50, 17 King, Munach und Paser an einem Worte.

denn Telischa-gedolah muss immer vorausstehen, wenn auch der Accent ultima gehört (§. 7, Nota 2. 'S. 88.); 5) 2. B. d. Kön. 17, 13.

Hesek. 48, 10 stehet Geresch nach, weil dieser Accent nie ultima stehen darf. Vergl. 5. B. M. 26, 12.

- Wets 4. Den Diener Mercha und den Herrn Tipcks an einem Worte findet man achtmal: 1) 3. B. M. 23, 14; 2) 2. B. d. Kön. 15, 16; 3) Jer. 8, 18; 4) Hesek. 36, 25; 5) Hesek. 44, 6; 6) 1. B. d. Chron. 15, 13; 7) Dan. 5, 17; 8) Hohesl. 6, 5.

  Hierher die Zwillings-Accente Klagl. 4, 19: Munach und Mahpach; Psalm 146, 3: Mahpach und Kadma; ibid. 146, 5: Mahpach und Munach; Klagl. 1, 14: Mercha und Tebir; Kohel. 1, 7: Mahpach und Paschtha; Hohesl. 1, 7, 12; ibid. 3, 4; Hos. 7, 15: Munach und Ethnack.
- Nota 5. Unregelmässig zwey Diener: Kadma und Mercha an einem Worte (den ersten statt Metheg) findet man dreimal: 1) 3. B. M. 10, 12; 2) Neh. 12, 44; 3) Richt. שמה לצאו בעות שולה

Ferner sindet man zwey Diener: Kadma (Asla) und Mahpach an einem Werte sechsmal: 1) 3. B. M. 25, 46; 2) 4. B. M. 20, 1; 3) Hesek. 43, 11; 4) Dan. 3, 2; 5) 2. B. d. Chron. 35, 25; 6) Klagl. 4, 9, wo sich aber Kadma regelmässig in Munach verwandelt hat, weil der Accent auf den ersten Buchstab zu stehen kommt (§. 21, 2; §. 22, Nota 3.).

Nota 6. Telischa-ketanah und Kadma Weasla an einem Worte kommt viermal vor: 1) Jos. 8, 25; 2) 1. B. d. Kön. 12, 24; 3) 3. B. d. Chron. 15, 18; 4) ibid. 28, 11.

Kadma und Darga an einem Worte kommt vor Job 1, 15, 16, 17, 19 bei יְאַמֵּלֹמֵה.

# §. 30.

#### Fremdartige Zwillings - Accente.

Ausser den angeführten unregelmässigen Accentuationen giebt es noch manche Zwillings-Accente, die gegen den Geist und Bau der Sprache an manchen Wörtern vorkommen, und ihr Daseyn wahrscheinlich von fehlerhaften Abschriften, DD, erhalten haben. Wir nennen diese Anomalie fremdartige Zwillings - Accente,

- Nota 1. Es ist Sprachregel, dass nach dem Metheg oder dessen Stellvertretenden Accent kein Dagesch folgen darf; auch darf weder Metheg noch ein dessen Stelle vertretender Accent unmittelbar vor der Sylbe stehen, die den Accent haben soll. Ferner darf in der Regel nach dem Vocal Kamez nur dann ein Dagesch folgen, wenn es Kamez-chatuph ist\*).

   Diesen Regeln widersprechen aber die Zwillings-Accente 2. B. M. 32, 31; 1. B. M. 50, 17; 2. B. M. 12, 7; Jes. 22, 10. Vergl. Jes. 44, 23.
- Nota 2. In vielen Bibeln kommt an verschiedenen Orten Mercha als Zwillings-Accent vor jener Sylbe vor, die eigentlich den Accent bekommen soll; z. B. 1. B. M. 28, 2, 5, 6 אַרָּיָלָּבָּי, 4. B. M. 17, 23 אַרָּיָלָּבָּי, 15 אַרָּיִלָּבָּי, 2. B. Sam. 24, 9; Jes. 49, 7; ibid. 66, 3 Mercha nach Musach als Zwillings-Accent! was gar nicht zu erklären ist.

#### IV. Von den Accenten - Gesellschaften.

## §. 31.

### Accenten - Gesellschaften überhaupt:

Verschiedene Accente vertreten sich in gewissen Fällen wechselseitig; diese bilden Accenten-Gesellschaften, מַנְמֵי מְשִׁהְּלִים

Nota. Es ist jedoch keineswegs erlaubt, den einen oder andern aus einer Accenten-Gesellschaft will-kührlich zu wählen; die richtige Anwendung setzt vielmehr ein entschöpfendes Eindringen in die Tiefe der Bedeutung des heiligen biblischen Textes voraus.

## §. 32.

## Erste Accenten-Gesellschaft.

Sakeph-katon (-), Sakekh-gadol (-) und Paschtha mit Sakeph-katon (-) bilden eine Accenten-Gesellschaft.

**Nota.** Die Anwendung dieser Accente richtet sich nach folgenden Grundsätzen:

1. Stehet ein dem Sinne nach verbundenes oder einen geringeren Distinctiv erforderndes Wort vor dem Worte, das einen dieser Accente hat oder haben soll; dann wird Sakeph-katon gesetzt.

- 2. Ist das vorausgehende Wort an der Sylbe vor dem Accent fähig Metheg anzunehmen, so wird auch dann Sakeph katon gesetzt, wenn auch kein verbundenes oder geringer getrenntes Wort vorausginge; in diesem Falle wird Munach (statt Metheg) mit Sakeph-katon an ein Wort gesetzt; z. B. 4. B. M. 13, 17 בעריכם:
- 3. Ist aber kein Vokal zwischen Metheg und dem geringeren Distinctiv; dann bleibt Metheg (wird nicht Munach dafür gesetzt); z. B. 3.

  B. M. 7, 3 אָרְרְאָלִיִּרְה; ibid. 31 הְּעָנִין; ibid. 8,
  4. הְעָנִין; 4. B. M. 9, 17 הָעָנִין; ibid. 17, 19;
  13, 31; 5. B. M. 1, 33.

Dass aber 3. B. M. 16, 2 שֵׁלְבֶּׁי Munach statt Metheg stehet, was nach \$. 13. nicht seyn darf, ist gewiss ein Irrthum der Abschreiber, מיני

# §. 33.

#### Fortsetzung.

Sakeph-gadol wird gesetzt, wenn weder ein verbundenes noch ein geringer getrenntes Wort vorausgehet, oder wenn das Wort an sich nicht fähig ist Metheg anzunehmen, oder wenn mit der accentuirten Sylbe nicht vier Sylben (oder drei Sylben mit Schwa-mobile), vorausgehen; z. B. 2. Buch Mos. 23, 3

יְבְּרִיקוֹ; 1. B. M. 16, 16 בָּן שְׁמֹנִים ; ibid. 20, 4 יְאֲבִימֶּלֶן; 2. B. M. 25, 7 אַבְנִי־שׁוֹרָם ; אַבְנִי־שׁוֹרָם 1. B. M. 31, 35 וַחֲמוֹרִים

# §. 34. • Fortsetzäng.

Paschtha und Sakeph-katon wird gesetzt, wenn das Wort zwar nicht fähig wäre Metheg anzunehmen, und wenn auch weder ein verbundenes noch ein geringer getrenntes Wort vorausgehet, aber vor der accentuirten Sylbe vier Sylben (oder drei Sylben mit Schwa-mobile) oder zweymal Schwa-mobile mit Vokal vorkämen; z. B. 1. B. M. 17, 24 מַלְּבְילֵין; ibid. 22, 2 מְלֵבְילִין; ibid. 22, 2 מְלֵבְילִין; ibid. 8 מַלֵּבְילִין; ibid. 8 מַלְבִּבְילִין.

יע"ב זומין חד את וחד ואת (\*

# §. 35.

#### Zweyte Accenten - Gesellschaft.

Paschtha (-), zwey Paschtha (-), Jethib (-) und manchmal auch Telischa-gedolah (-) bilden wieder eine Accenten-Gesellschaft.

Nota. Der Anwendung liegen folgende Regeln zu Grunde:

- 2) Zwey Paschtha werden gesetzt, wenn der Accent penultima stehet, oder wenn das Wort ein Pathach-furtivum, בְּחָח ְנִוּבְה, oder zwey Schwaquiescens, שְׁלָאִים נְחִים, am Ende hat; z. B. 1. B.

  M. 1, 7 בְּיִן הַבִּיִים; ibid. 8, 1 חַהֹיִב, Ruth 2, 9 בְּיִבְּיִבְיִּ
- 3) Jethib wird gesetzt, wenn der Accent auf den ersten Buchstab des Wortes gehört, und voraus kein verbundenes Wort stehet, das mit einem verbindenden Accent bezeichnet werden sollte;

  z. B. 1. B. M. 1, 11 אַשֶּׁב מִוְרֵעֵּ וֹרֵע בַּע צִּי Stehet aber ein verbundenes Wert voraus, so werden zwey Paschtha gesetzt, wenn auch der Accent auf dem ersten Buchstab stände; z. B. 1. B. M. 1,

  12 אַרְרַע וְרַע וְרַע וְרַע לְּמִינְהוּ Ebenso wenn ein mit Makaph verbundenes Wort vorausgehet; z. B. Jes. 66,

  23 אַרַרְיַעוֹרָע בְּרַע בְרַע בְּרַע בָּרַע בְּרַע בַּרַע בְּרַע בְּרַע בְּרַע בְּרַע בְּרַע בַּרַע בַּרַע בְּרַע בִּרְע בְּרַע בְּרַב בּרַע בְּרַב בּרַע בְּרַב בּרַע בְּרַב בּרַע בְּרַבְּע בְּרָב בְּרַב בְּרַב בְּרַע בְּרַב בּרַע בְּרַב בּרַב בּרַ

# **§. 36.**

#### Dritte Accenten - Gesellschaft.

Munach (\_), Paschtha (\_) oder einer sein Stellvertreter (§. 3, Nota 3.) bilden aberms eine Accenten-Gesellschaft.

Nota 1. Munach wird gesetzt, wenn Sakeph-katon einem kleinen Worte (bei dem nicht zwey Sylb vor dem Accent vorkommen) sich befindet, u ein verbundenes Wort vorausstehet; z. B. 1.

M. 15, 3 מַלְבָּר אַבֶּר אַבָּר

Wort gross, (gehen dem Accente wenigstens zwo Sylben voraus), dann erhält das damit verbunde Wort Paschtha oder einen seiner Stellvertrete z. B. 1. B. M. 22, 8 בייו אברות אב

Beweise, dass hier Paschtha aus dem angeführt Grunde statt Mupach stehet, sind 1. B. M. 41, 4; 5. B. M. 19; 1. B. d. Chron. 1, 43; 5. B. M. 4, 8, we immer ve bindende Accente vorkommen; allein 1. B. M. 41, 25. B. M. 29, 2; 1. B. M. 36, 31 kommt vor Sakeph-kai hei denselben Worten immer ein trennender Accen nämlich Paschtha und sein Stellvertreter, vor. 2. B. M. 112 zeigt beide Fälle in einem Satze.

Nota 3. Paschtha (statt Munach) stehet ferner, wer ein Metheg an dem mit Sakeph-katon bezeichnten Worte vorkommt, wenn auch keine zwey Sy ben vor dem Accente stehen; z. B. 1. B. M. 3, בואה הַרְעוֹן 3. B. M. 16, 28 בְּיִלְהַ הַיִּחֹרָאֵן; Sac 7, 2 בְּיִלְהַן בְיִהֹרָאֵלַ:

Diebe Regel findst jedech nur dann statt, Weim nicht ein geringerer Distinctiv (als Sakeph-katon) voraus gehet; gehet aber ein solcher voraus, dann muss wieder Munack geselles werden, wenn steh die Wort gross ist; m. B. 1. B.

24, 48 Derrom voraus, 5. B. M. 4. W. 7800 2012

Nota 4. Kommen aber geringfügige oder entbehrliche Worte vor, dann stehet Munach vor Sakephkaton, wenn dieses auch an einem grossen oder

Butter as South at the street of the short

Wierte Acconton - Greetlechuft.

Kadına Weasla (12), Geresch (12) und Gerschajin (12) bilden wieder eine Accenten Gesellschaft.

Netz 1. Kadma Wewsle wird gesetzt, wenn ein Wort den Accent ultima hat, und vorans sich ein verbundenes Wort befindet, dessen Accent nicht an den ersten Buchstab kommt; z. B. 4. B. M. 32, 2 מעות בינות 2. B. M. 38, 17 בינות יון

Note 2. Gerschaffen wird immer gesetzt, wenn, kein werbundenes Wort voraus ist, und das Wort selbst Stern, Leseauge.

nicht Metheg annehmen könnte. Ist das Wort aber fähig ein Metheg an der ersten Sylbe anzunehmen, dann wird wieder Kadma (statt Metheg) und Weasla gesetzt; ב. B. Esther 3, 3 אַבְרֵי תַּמֶּלְרָּ Amos מָבְרִי תַּמֶּלְרָּ בִּיּעָרָרָ הִיְּמֶבְרָרִי הַמֶּלְרָּ . Jer. 7, 33 יְבְיִר הַמֶּלְרָר בַּיִר הַמָּלִר בַּיִּר הַיִּיְרָר בִּיִּרְרָּ בַּיִּרְרָּ בִּיִּרְרָּ בִּיִּרְרָּיִי בִּיִּרְרָּ בִּיִּרְרָּ בִּיִּרְרָּ בִּיִּרְרָּ בִּיִּרְרָּהְיִּ בְּיִרְרְּהִיּיִי בִּיִּבְּיִירְ בִּיִּבְּרָּ בִּיִּרְרָּהְיִּ בְּיִּבְּיִרְ בִּיִּבְּיִירְ בִּיִבְּיִרְרִיִּתְּבְּיִרְ בִּיִּבְּיִירְ בִּיִּבְיִירְ בִּיִּבְיִירְ בִּיִּבְּיִירְ בִּיִּבְיִּרְהִיּיִירְ בִּיִּבְּיִרְרְּיִירְ בִּיִּבְיִירְ בִּיִּבְיִירְ בִּיִּבְּיִירְ בִּיִּבְיִירְ בִּיִּבְיִירְ בִּיִּבְיִירְ בִּיִּבְיִירְ בִּיִּבְּיִירְ בִּיִּבְּיִּרְיִירְּיִּרְּבְּיִירְ בִּיִּבְּיִּרְיִיְּרְיִּיִּרְבְּיִירְיִּרְבְּיִירְרְבִּיִירְ בִּיִבְּיִרְיִירְיִירְבִּירְבִּיִירְ בִּיִבְּיִירְבְּיִרְיִינְבְּיִירְרְבִּיִּרְבְּיִירְבְּיִירְ בְּיִבְּיִירְיִירְבְּיִירְיִירְבְּיִירְיִירְבְּיִירְבְיִירְיִירְבְיִירְיִירְּבְירִירְיִירְבִיירִירְיִירְבְּיִירְיִירְבִּירְרְיִירְיִירְיִירְירִירְיִירְירְיִירְירִירְיִירְירִירְיִירְירִירְיִירְירִירְיִירְירִירְירִירְירְירְירִירְירִירְירְירְירִירְירִירְירְירִירְירְירִירְירְירְירְירְירְירְירְירְירִירְירְירִירְירִירְירְירִירְירְירִירְירִירְירְירִירְירִירְירִירְירִירְירְירִירְירִירְירְירְירִירְירִירְירְירִירְירְירִירְירְירִירְירִירְירְירְירִירְירִירְירִירְירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירְירִירְירִירְירִירְירְירְירְירִירְירְירְירִירְירִירְירִירְירִירְיִירְירְירְירִירְירִירְירְירִירְירִירִירְירְירִירְיִירְירְירְירִירְירְירִּירְירִירְירְירִירְירְירְירְירְירְירִירְירְירְירִּירְירְירְירְירְירִירְירְירְירְירְירִירְירְירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְרְירִירְרִירְירְירְירְירְירִירְירְירְרְירִירְירְירְירְירְירְירְירִירְירְרְירִירְירְירִּירְ

Amerang a. Diese Regel hat ihre Giltigkeit nur dann, wenn ein grosser Distinctiv nachfolgt; folgt aber Rebis nach, dann wird Gerschusse gesetst, wenn auch ein Methog anwendhar wäre; z. B. 1. B. M. 11, \$ הַאָנֹבְי אָלָשׁ אָלִר 3. B. M. 10, 10 הַנְיִי יִשְׁלָּאָל, 4. B. M. 19, 10, 10 הַנְיִין הַלְּלָבְי יִשְׁלָּאָל, 4. B. M.

Annerhung b. Folgt Redti, und das vorausgehende Wort könnte an der ersten Sylbe Metheg annehmen, dann erhält das weniger getreunte Wort Kadna Weasia בּנָנְלְּ וֹנְוּרִשְׁרָ אָבְּוֹנְ אָבְיִינְיִי בְּעָבְּיִי וְיִנְרִישׁׁךְ בִּיּיִנְ בְּעִינִי בְּיִנְנִייְ בְּיִנְיִנְיִי בְּיִנְנִי בְּיִנְיִי בְּיִנְנִי בְּיִנְיִי בְּיִנְנִי בְּיִנְיִי בְּיִנְנִי בְּיִנְיִי בְּיִנְנִי בְּיִנְיִי בְּיִנְנִי בְּיִנְיִי בְּיִנְנִייְ בְּיִנְנִייְ בְּיִנְנִייְ בְיִנְיִי בְּיִנְנִייְ בִּיִּנְיִי בְּיִנְנִייְ בְּיִנְנִייְ בְּיִנְיִיםְ בִּינִיםְ בְּינִיםְ בִּינְיִיםְ בְּינִיםְ בִּינִיםְ בִּינִיםְ בִּינִיםְ בְּינִיםְ בְּינִיםְ בְּינִיםְ בִּינִיםְ בְּינִיםְ בְּינִיםְ בְּינִיםְ בְּינִיםְ בְּינִיםְ בְּינִיםְ בְּינִיםְ בְּינִיםְ בִּינִיםְ בּינִיםְ בְּינִיםְ בְּינִים בְּינִים בְּינִים בְּינִים בְּים בְּינִים בְּינִים בְּינִים בְּינִים בְּינִים בְּינִים בְּינִים בְּינִים בְּיִּים בְּינִים בְּיבְים בְּינִים בְּינִים בְּינִים בְּינִים בְּינִים בְּינִים בְּיבְּיבְּים בְּינִים בְּינִים בְּינִים בְּינִים בְּינִים בְּינְים בְּינִים בְּינִים בְּיבְּים בְּיבְּים בְּינְים בְּיבְּים בְּיבְּים בְּיבְּים בְּיבְּים בְּיבְּים בְּיבְּים בְּיבְּיים בְּיבְּים בְּיבְּים בְּיבְּים בְּיבְּים בְּיבְּיבְּים בְּיבְּיבְּים בְּיבְיבְּים בְּיבְּים בְּיבְּים בְּיבְּיבְּיבְּים בְּיבְּיבְיבְּיבְּים

Note 3. Geresch (mit Asla an ein Wort) wird gesetzt, wenn der Accent penultima stehet, und das Wort sich zur Annahme eines Metheg eignet, wenn gleich Rebü folgen sollte; z. B. 5. B. M. 25, 19 בקלים מפלים אורביף מפלים

Anmerking b: Stehet aber ein weniger getrenntes Wort voraus, das Hillscha-hetanah haben könnte, dann erhalten die zwey Worte nach Telische-ketanak ein Kadma Weasla, wenn auch der Accent des ersten Wortes auf dem ersten Buchstab stehen sollte; ב. B. 1. B. M. 2, 5 ריבוים אין זיים; 2. B. M. 33, 8 הייבוים אורן אין זיים; 1. B. Sam. 14, 34 בין לא אין אין אין אין אין אין 1. B. d. Kön. 4, 34

Beweis: Wenn Telischa-hetanah nicht verkommt, so felgt (z. B. 4. B. M. 12, 8 המר און ביין און של האין לא האין

# §. 38.

## Fünfte Accenten-Gesellschaft.

## Kadma (-) und Munach (-).

- Nota 1. Kadma kommt nie am ersten Buchstab eines Wortes vor, ohne dass ein Telischa-ketanah voraus stände. Stehet nun vor Geresch ein verbundenes Wort, so erhält es Kadma, wenn sich der Accent nicht auf dem ersten Buchstab befindet;
  z. B. 2. B. M. 14, 9 ביווד ביו
- Nota 2. Munach hingegen wird gesetzt, wenn der Accent Geresch sich auf dem ersten Buchstab befindet; z. B. 4. B. M. \$1, 16 אָרָה וְהָיָּה Jes. 60, 17

**§. 89.** 

Sechete Accenten - Gezellschaft.

Makpach (2) and Mercha (3).

Note 1. Mahpach schält ein verbundenes Wort vor Paschtha, wenn auch nur ein Vokal (eder mehre) zwischen den zwey Accenten vorkäme; z. B.

ישלש קאים קצח סלה 18, 6 ישלש קאים קצח ישלש

Nota 2. Ist aber kein Vokal dazwischen, dann wird Paschtha durch Mercha bedient (verwandelt sich Mahpach in Mercha) z. B. 1, B. M. 1, 2 וְהָאֶרֶץ
יַבְע שור קוֹהוּ Jes. 1, 3

Animerkung. Der Accent heiset daher Mahpach, von 707, verwandeln.

## **§. 40.**

d'Siebente Accenten - Gesellschaft.

Darga (-) und Mercha (-).

אינים פל ל B. Darga wird als Conjunctiv vor Tobir gesetzt, wenn ein verbundenes Wort vorausgehet, und באיפן Sylhen zwischen den zwey Accenten vorkommen; z. B. 1. B. M. 6, 12 קרד השנים בפל ; ibid. 6, 19 שנים מפל

Nota 2. Mercha aber übernimmt den Dienst, im Falle nur eine oder gar keine Sylbe zwischen beiden Accepten vorkämen; ב. B. S. B. M. 13, 19 אין אָרוּ ; 4. B. M. 19, 6 אין אָרוּ

Anmerkung. An dreizehn Stellen, lehrt die Masora, kommt Darga von Tebir vor, obgleich keine zwey Sylben zwischen beiden Accenten vorhanden sind: 1) 1. B. M. 18,

Anmerkung Da ausser den angegebenen Stellen noch andere vorkommen, die auch so accentuirt sind, s.B.

1.B. M. 17, 13 יְרִיְרֵהְ בְרִירְיִי Jos. 10, 19; בְּרִירְיִי 3.B. M. 12, 5 יְרָיִרְיִ 4.B. M. 11, 18 יְרָיִרְי 5. se scheint in der Angebe der Masora auch sip Fehler im Absohreihen, D'D, obgewelten.

## §. 41.

#### Achte Accenten - Gesellschaft.

Paser (1-1), Rebii (1-1), Sakeph-katen (1-1).

Note 1. Es ist Regel, dass an ein Wort eder an mehre Worte, welche ver Paser, vor Telischa-ketanah oder Telischa-gedolah stehen, und eine geringere Trennung, oder gar eine Verbindung enthalten, Munach gesetzt wird, wenn dieses auch bei vier, fünf oder noch mehren Worten der Fall seyn sollte; z. B. 1. B. Sam. 9, 13; 1. B. M. 3, 6. Stehet aber vor diesen ein Wort (oder mehre Worte), das zwar eine grössere, jedoch eine nicht so grosse Trennung, als der folgende Distinctiv ausdrückt, dann wird immer Paser gesetzt, wenn auch vier oder fünfmal nacheinander; z. B. 2. B. M. 4, 9

- Note 2. Hat aber das vorausgehende Wort eine gleichstarke Trennung, wie das folgende, dann wird Rebii gesetzt; z. B. 5. B. M. 4, 34 אַלְּחִים לְבוֹא ; אַנּוּוְהָה אֶלְחִים לְבוֹא 1. B. d. Kön. 7, 25.
- Nota 3. Ist die Trennung des vorausgehenden Wortes noch stärker, als des folgenden, so wird Sakeph-katon gesetzt; z. B. 1. B. M. 7, 7 יְּנָיִן הֹּ הַּנְיִן הַ הַּנְיִם הְּרָוֹמַת בָּּכֶּוֹף וּנְּחֹשֶׁת... בְּלֹר מֵרִים הְּרַוֹמַת בָּּכֶּוֹף וּנְחֹשֶׁת... בָּלֹר אֲשֶׁר... \$2. B. M. \$5, \$4... בְּלֹר אֲשֶּׁר...

# §. 42.

#### Neunte Acctenten - Gesellschaft.

Munach (\_) — oder Tipcha, (\_), Mercha (\_) — oder Tipcha.

- . Nota 1. Diese Accenten-Gesellschaft ähnelt in der Anwendung der dritten Accenten-Gesellschaft Munach und Paschtha (§. 36.). Der ordinäre Bediente des Siluk ist Mcrcha und des Ethnach ist Munach, doch ist, wenn ein verbundenes Wort vorausgehet, niemals ein Siluk oder Ethnach ohne Tipcha. Schliesst sich aber der Satz rasch mit einem Worte, so stehet Siluk und Ethnach ohne Begleiter; z. B. 1. B. M. 35, 5 אַרְאָרָה; ibid. 24, 34
  - Nota 2. Der genannte Begleiter wird gesetzt, wenn, wie gesagt, bei Siluk oder Ethnach ein verbundenes Wort vorkommt, dem nicht ein vollständiger Satz, sondern nur ein Theil eines Satzes, oder bloss das Subjekt, wenn auch nur in einem Worte vorausgehet; z. B. 1. B. M. 2, 22 יוֹהְעִיף עִיב בַּאֵרץ

ibid. 2, 9 לְמָרְאֶה וְמִיּב לְמָרְאֶה וְמִיּב לְמָיְאַבֶּל, 2. B. M. 21, 24 הָחָח אֱן; ibid. 22, 20; 23, 9; 3. B. M. 19; 5. B. M. 10.

Anmerkung a. Die angegebenen Beispiele beweisen, dass nur, wenn das mit Sikuk bezeichnete Wort kurz ist (wenn es nämlich nicht zwey Sylben vor dem Accent, oder an der ersten Sylbe nicht Metkeg hat), das verbundene Wort voraus den bedienenden Accent erhält. Ist aber das verbundene Wort lang, dann erhält das dritte verbundene Wort vor Sikuk ein Sakeph-katon (oder seinen Stellvertreter), und das verbundene Wort vor Sikuk erhält Tipcha; z. B. 2. B. M. 18, 3 אבור הוויין בארי וויין לו ווביבר בוביבון; ibid. 21, 25 אבור הוויין: ibid. 21, 25, \$

# B. Anwendung der hebräischen Accentuation.

#### V. Alizemeine Accentuations - Regeln

§. 43.

Zweck der Accentuation.

Der Zweck der hebräischen Accentuation ist, durch Anwendung bestimmter Zeichen anzuweisen, wie der Text in Rücksicht seiner wahren Bedeutung richtig verstanden, gelesen und vorgetragen werden müsse.

N

Nots. Den wahren Sinn der geistreichen heiligen Schriften in der Ursprache richtig aufzufassen, ist von dem entschiedensten Interesse für die gesammte Menschengesellschaft, indem eine Unkunde in dieser Rücksicht jene bestimmungswidrigen, unseligen Spaltungen erzeugt, an denen wir selbst im sechsten Jahrtausend noch kränkeln. Da nun die hebräische Accentuation der Wegweiser zu einem sehr hohen Ziele ist, so empfiehlt sich dieselbe als besonders wissenswürdig.

## §. 44.

#### Bedeutung der Accente.

Die richtige Auffassung des Textes erfordert 1) technische, 2) logische, 3) ästhetische Richtigkeit, welche drei Momente die Accente umfassen.

Nota 1. Technische Richtigkeit bezieht sich auf die Kunst richtig zu schreiben, und Geschriebenes richtig auszusprechen, (Buchstabenkenntniss, richtige Aussprache derselben, sowie der Sylben, Wörter, Vokale etc.). Logische Richtigkeit fordert richtige Auffassung des Wortbegriffes und des richtigen Verstandes der Sätze, (Kenntniss des Wort- und Redetons, der Haupt-, Neben-, Grund- und Folgesätze, der längeren und kürzeren Pausirung etc). Ästhetische Richtigkeit fordert richtige Stimmung des Gemüthes, der Gefühle, (Steigen und Fallen der Stimme bei bewundernden, fragenden, ausrufenden Sätzen etc. etc).

Nota 2. In der deutschen Sprache hat man den Beistrich, den Strich-, Doppel- und Schlusspunkt als Interpunktions - Zeichen, dann das Frage-, Ausrufungs-, Einschliessungs-, Trennungs-, Anführungszeichen, den Gedankenstrich als Deklamations-Zeichen, und nebst diesen noch manche Mittel, um die Dehnung und Schärfung einer Sylbe zu bezeichnen. Das alles wird in der hebräschen Sprache durch die Accentuation be-

ישלא ינירו. הגרי ולא יניד הנת ולא ירפה החוק ולא יחויק הרשתי (\* ... Malmonides.

zweckt, und noch mehr, indem sie auch nach der Wichtigkeit oder Unwichtigkeit, Erhabenheit oder Geringfügigkeit eines Satzes eigene Anwendungen lehrt, was in der deutschen Sprache nicht geschehen kann.

## S. 45.

#### Anwendung der Accente überhaupt.

Jedes Wort, das Subjekt, אָנוֹיִן, des Satzes ist, erhält einen grösseren Distinctiv, als der nächstfolgende ist, mit dem sich der Satz nicht schliesst; z. B. 1. B. M. 4, ז בְּרָבְים בְּלֵי בְּלֵי בְּלֵי בְּלֵי בְּלֵים בְּלֵי בְּלֵים בְּלֵי בְּלֵים בְּלֵיבְם בּלְרָם בּלֶר בְּלָי, 18, 16 בְּלֵים בְּלֵים בְּלֵים בְּלִיבְים בּלָר בְּלָּאָרָם בָּלִים בְלַר בְּלָא הַשְׁלֵּט עַל־בְּאָרָץ 42, 6 בּלְרָבְּלָים בּלָר בּלָא הַשְּׁלֵט עַל־בְאָרָץ 4. B. M. 13, 20.

- Nota 2. Ist aber Subjekt und dessen nähere Bestimmung in einem besondern Gliede des Satzes ent-

halten, ohne dass das Subjekt in demselben gemannt ist; dann erhält das Subjekt des Satzes
einen grösseren Distinctiv, als der nächstfolgende ist; z. B. 1. B. M. 44, 17 הְּבְעֵ בְּיָהוֹ הַרֹּא יְהְיָה־לְּי עָבֶּר

Hier ist von אוֹם הוא ein besonderes Glied. 5. B. M. 20, 5, 6, 7.

## §. 46.

#### Accentuation geringfügiger Sätze.

Ist der Inhalt des Satzes geringfügig, was jedesmal der Fall ist, wenn von einem Laster die Rede ist, so erhält das Subjekt einen verbindenden Accent, wenn auch keine näheren Bestimmungen folgen, (weil man bei Schlechtem nicht verweilen soll), z. B. Hos. 2, בול לובל לוו ביל לו

Nota. Verkehrt erhält aber das Subjekt wieder einen Distinctiv, wenn der Inhalt des Satzes besonders bedeutungsvoll ist. Man vergleiche z. B. die verschiedene Accentuation des Wortes 3. B. M. 27, 9 mit 3. B. M. 27, 11; ersteres hat den Conjunctiv Kadma, weil der Sinn dieses Satzes geradezu (ohne alle nähere Bestimmung) seine Richtigkeit hat, wie dieses Vers 10 beweiset; man hat sich also dabei nicht zu verweilen. In

Vers 11 hingegen hat "אָשְׁ Telisoka-godelik, wo-mit suf die näheren Bestimmungen, die in dem folgenden Sätzen detailirt sind, also auf den bedeutungsvolleren Sinn hingewiesen wird. Man vergleiche die verschiedene Accentuation des אמרדרים 5. B. M. 22, 24 und denke!

æ

#### VL Accontuation cinfactor Satze.

## S. 47.

#### Sätze mil sinom Nenn - and einem Redemorte.

Ist in einem Satze ein Redewort Prädikat zu einem Nennworte, so erhält immer das erste dieser beiden Redetheile einen verbindenden Accent, gleichviel ob das Nenn- oder Redewort vorausstehet; z. B. 1. B. M. 16, 6 מְבָרֵת מִבְּרֵל A. B. M. 32, 42 מְבָרֵת מִבְּרֵן מִבְּרֵן.

Nota 2. Ist jedoch das Redewort nicht Prädikat des nächsten Nennwortes, dann erhält das Redewort ein Pesik; z. B. 5. B. M. 33, צ אַבְּיִינְיהַ הַּיִּיִּהְ Hier ist אַרְיּר וּמִירְיּר וּאַרְיּר וּאַרְיִי Prädikat des Subjektes הּאָרִים im vorausgegangenen Satze.

## **§. 48.**

Accentuation der Sätze mit zwey Subjekten.

Von zwey Nennwörtern, die beide Subjekte sind, und ein Prädikat gemeinschaftlich haben, erhält das erste immer einen verbindenden Accent, sie mögen durch i copulativum verbunden seyn (z. B. 2. B. M. 35, 29) oder im statu constructo stehen (z. B. 1. B. M. 24, 34) oder das zweyte eine nähere Bestimmung für das erste seyn, (z. B. 1. B. M. 44, 20; 2. B. M. 6, 1; 4. B. M. 19, 9.).

# **§. 49.**

### Sätze mit drei Nennwörtern.

Nota 1. Eine gleiche Accentuation findet auch bei drei ", nach einander folgenden Redewörtern statt; z. B. Jer. 25, 27 יְשְׁרֵוּ וְשִׁתְּרוּ יִשְׁרָוּ יִשְׁרָוּ וּשִׁרְרּוּ יִשְׁרָוּ בּאָנִי זְיִשְׁרָעוּ זְשִׁרְרּוּ בּאָנִי זְשִׁרְרּוּ בּאָנִי זְשִׁרְרוּ בּאַנִי זְשִׁרְעוּ בּאַנִי זְשִׁרְעוּ בּאַנִי זְשִׁרְעוּ בּוּ בּרָה וְאָעִיְרָה וְיִשְׁרֶעוּ 10. אַרַבְּרָה וְאָעִיְרָה וְיִשְׁרָעוּ 10. בּרָה וְאָעִיְרָה וְיִשְׁרָעוּ 10. בּרָה וְאָעִיְרָה וְיִשְׁרָעוּ 10.

Nota 2. Eignet sich aber das zweyte Nennwort mehr zum dritten, als sich das erste zum zweyten eignet, dann erhält das erste einen trennenden und ביין רוב ביין אוריקט אייקט אוריקט אוריקט אוריקט אייקט אוריקט אוריקט אוריקט אייקט אוריקט

B. M. 6, 10; 9, 18; 10, 1. An allen diesen Stellen hat das erste Wort Dy einen trennenden Accent, weil Sem, obgleich der jungste, der besste von den dreien war. Hingegen 1. B. M. 7, 13 ist und Di durch Makaph verbunden, weil sie dort rücksichtlich ihres Einganges in die Arche alle gleich geachtet, und alle des Noa Verdienstes halber gerettet wurden. Vergl. 1. B. M. 7, 1. Ebenso finden wir 5. B. M. 7, 13; 28, 51; Hos. 2, 10; Hag. 1, 11 immer das Wort [17] mit einem trennenden Accent bezeichnet, weil es nicht mit den folgenden Wörtern שירוש und יצהר in gleichem Maas+ . verhältnisse stehet. Man vergleiche die Accentuation der drei aufeinander folgenden gleichen Nennwörter 1. B. M. 50, 24; 4. B. M. 32, 10 und 5. B. M. 29, 12 mit jener zu 2. B. M. 2, 4; 6, 3. —

# §. 50.

Sätze mit zwey Nennwörtern und einem Redeworte.

Jeder Satz, der aus drei Wörtern bestehet, von denen das erste ein Redewort ist, und das Prädikat zu den zwey folgenden Nenn- oder auch andern Wörtern so enthält, dass durch das zweyte Wort das dritte gleichsam nachgezogen wird, bekommt am ersten Redeworte einen verbindenden und am folgenden Worte einen trennenden Accent. Z. B. 1. B. M. 4, 21 בוול בנו ובנו ובנו ללו לביר בנים ובנו ובנו בנים ובנו ובנים ובנ

. Beweis: 2. B. M. 29, 10 וְבַנֵּין אַהַרְן וְבַנֵּין

Grund: Wenn das Redewort in der Mehriteit stehet, so begreift es beide folgende Nennwörter in sich, und enthält nicht so das Prädikat eines jeden, dass das dritte durch das zweite nachgezogen würde.

Nota 2. Ist aber das Redewort nicht das Prädikat zu den folgenden Nennwörtern, und kann man desshalb auch nicht mit wer? sondern mit was? fragen; dann erhält das Redewort einen trennenden und das erste Nennwort einen verbindenden Accent; s. B. Jel. 19; 21 πήμρι πος γημη; 2 B. d. Chron. 5, 14 πρόφό γιρη της σιγική Jec. 14, 12; Pu. 91, 18; 5, M. M. 4, 40;

ins Redewort nuch; so erhält das erste Wort immor einen verbindenden und dus zweyte einen trennenden Accent; z. B. Jerem. 14, 15 מורי בעינה ביינה ביי

### S. 51.

#### Saine in statu constructs.

- sta 1. Stehet aber nur das erste Wort mit dem sweyten, aber nicht das zweyte mit dem dritten im etatu constructo, so hat es mit der Accentuation ein sweysaches Bewandnise:
  - a. Prädicirt das dritte Wort zum zweyten, so erhält das zweyte Wort einen verbindenden den Accent und das erste einen trennenden; z. B. Jos. 17, 12, 13 Den 1991

TO G STATE DE MENT; Herok 47, 10 7797, OR STALL

1. B. M. 41, 35; 5. B. M. 21, 6; Hesek. 44, 17; 2. B. d. Kön. 9, 7. Derselbe Fall ist es auch, wenn das erste Worf nicht in Versiche in bindung stehet mit dem zweyten; s. B. Richman, ter 16, 13; Micha 5, 4.

orhält das erste einen verbindenden und das zweyte einen trennenden Accent; z. B.

# §. 52.

### Getrennte und verbundene Sätze.

Jeder Satz von drei Wörtern, deren erstes ein Redewort und zweytes ein Nennwort ist, das im statu constructo mit dem folgenden stehet, erhält am Redeworte einen trennenden und am ersten Nennworte einen verbindenden Accent; z. B. 1. B. M. 3, 18 קאָכֶלְהָ אָרוֹעשֶׁכ הַשְּׁיִרְהָּיּ, ¡בַּכְּעָׁעֵי עִינִי עִוֹיָרְיּ, ¿Jes: 24, 6.579

Sätze mit zweg Redewörtern.

Zwey Redewörter, die beide zu einem nachfolgenden Nennworte prädiciren, werden in ersten mit einem verbindenden und am zweyten mit einem trein enden Accent bezeichnet; z. B. 1. B. M. 24, 48 מַנְּעִוּקְהָוֹה כִּיִּהְוֹה בָּיִּהְוֹה בָּיִּהְוֹה בָּיִּהְוֹה בָּיִּהְוֹה בָּיִּהְוֹה בָּיִּהְוֹה בָּיִּהְוֹה בָּיִּהְוֹה בָּיִהְ בָּיִּהְוֹה בָּיִּהְוֹה בָּיִּהְוֹה בָּיִּהְוֹה בָּיִּהְוֹה בָּיִּהְוֹה בָּיִּהְוֹה בָּיִהְוֹה בָּיִּהְוֹה בִּיִּהְוֹה בְּיִבְּיִהְ בִּיִּהְוֹה בְּיִבְּיִהְ בִּיִּהְוֹה בְּיִבְּיִהְ בִּיִּהְיִהְ בִּיִּהְוֹה בִּיִּהְ בִּיִּהְיִהְ בְּיִּהְיִהְ בְּיִּהְיִהְ בְּיִבְּיִהְ בְּיִבְּיִּהְ בִּיִּהְ בְּיִבְּיִהְ בִּיִּהְיִבְּיִיהְ בְּיִבְּיִהְ בְּיִבְּיִיהְ בִּיּיִיהְ בְּיִבְּיִהְ בְּיִבְּיִהְ בְּיִבְּיִיהְ בְּיִבְּיִבְּיִבְּיִיהְ בְּיִבְּיִּיהְ בְּיִבְּיִבְיּיהְ בְּיִבְּיִיהְ בְּיִבְּיִּיהְ בְּיִבְּיִיהְ בְּיִבְּיִיהְ בְּיִיהְ בְּיִבְּיִיהְ בְּיִיהְ בְּיִבְּיִיהְ בְּיִּיהְ בְּיִּבְּיהְ בְּיִּיהְ בְּיִיהְ בְּיִיהְ בְּיִּיהְ בְּיִּיהְ בְּיִיהְ בְּיִיהְ בְּיִיהְ בְּיִיהְ בְּיִיהְ בְּיִיהְ בְּיִיהְ בְּיבְּיהְ בְּיבְּיהְ בְּיִיהְ בְּיִיהְ בְּיהְ בְּיִיהְ בְּיִיהְ בְּיִיהְ בְּיִּיהְ בְּיִיהְ בְּיִיהְ בְּיִיהְ בְּיִיהְ בְּיִיהְ בְּיִיהְ בְּייִיהְ בְּיִיהְ בְּיִיהְ בְּיִיהְ בְּיִיהְ בְּיִיהְ בְּיִיהְ בְּייִיהְ בְּיִיהְ בְּיִיהְיִיהְ בְּיִיבְּיים בְּיִיהְיּים בְּיִיבְּיים בְּיִיבְּיִים בְּיּיבְּיּים בְּיּיבְיּים בְּיוֹבְיּים בְּיִיבְיבְיּים בְּיִים בְּיִים בְּיִיבְּיוּ בְּיבְּיבְיּיִים בְּיִיבְייִים בְּיִיבְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִיבְּיִים בְּיִיבְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִיבְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִיבְּיִים בְּיִיבְּיִים בְּיִים בְּיִיבְייִים בְּיִיבְיוּבְיוִים בְּיוּבְיוּבְיבְיוִים בְיבְיוּבְיוִים בְּיוּבְיבְיבְיוּבְיוֹים בְּיוִבְיבְיבְיבְיוּבְיבְיבְּיבְּיבְיבְיבְיבְיבְיבְיבְיבְּיבְיבְיבְיבְיבְיבְיבְּיבְיבְיבְי

Bicht. 10, 8 אָרִיבְעָיּן: אָרִדּבְּנֵין יְשְׂרָאָלּ; Amos יְשְׁרָאָלּן: קאָרָתְּיּ רָאָיִרְאָן: Joel 1, 13; Jee.

Note. 5. B. M. 9. 15 NOTE IN THE SAME AND ACCENT. Weil Sakeph-katon an einem langen Worte atchet, und desshalb Munach sich in Paschtha verwandelt (§. 36.).

**S.** 54.

Forteetsung.

### 1. Het aber dat sweyte Redewert, das durcht das arate näher beatimmt wird, nicht ein i copulativum, dann erhält das erate Redewort einen verbindenden Accent, und das zweyte einen trennenden;

a. B. 5. B. M. 1, 21 בין בין ibid. 2, 24 שלין יוסף;

1. B. d. Kön. 21, 15, 18 בין בין בין בין בין

Webs 2. Darauf gründet sich auch die Regel, dass wem mit dem Redeworte ein Infinitiv, 770, vorkungs, immer das erste einen verbindenden und das sweyte einen trensenden Accent erhält, es mag des eine oder das andere voransetehen. Beispiele giebt es viele.

### S. 35.

#### Sätze mit vier Neunwörtern.

Note 2. Eignet sich aber das vierte nicht zum fünfte., so erhält das dritte einen verbindenden und das vierte einen trennenden Accent; z. B. Jos. 23, מבוהר ובברול ובשלמות הבברול ובשלמות

# S. 56.

### Fortsetzung.

Von vier Wörtern, von denen das erste im statu constructo stehet mit dem zweyten, das zweyte mit dem dritten, und das dritte mit dem vierten, erhält das dritte einen verbindenden Accent, das zweyte einen trennenden und das erste einen grösseren trennenden; z. B. A. B. M. 3, 82 wieden and den vierten einen grösseren trennenden; z. B.

4, 42 יְםְכְּהְ בְּגְיְ מְנְרָתִי; ibid. 4, 25 יְמָבֶּהְ מְנֶתְר ; ibid. 4, 25 יְאָתַר מִוֹעָר.

Nota 1. Hohel. 8, 6 אָשׁ שֵּלְהְבָּח־יִה zeigt der grössere Distinctiv Sakeph - gedöl, dass שֵאָ dem Sinne nach zu הְיָהְבָּחִייִה gehört. —

Note 2, Erhält, wenn das Wort in Verbindung stehet, es einen trennenden Accent, so verstehet es sich vom selbst, dass es einen solchen bekommt, wenn es siche in Verbindung stehet, es mag Nenn- oder

Redewort seyn; z. B. 1. B. M. 7, 11 יְבָקְעוֹ בֶּלְר זְּלָב וְדְבָשׁ בָּלָּר אָרָ 5. B. M. 36, 9 יָאָרָץ זְבָּר חָלָב וְדְבָשׁ

Nota 3. 2. B. M. 25, 10 hat wy ein Mercha; 1. B. d. Chr. 9, 13 hat will ein Munach, statt Sakeph-gadol 3. B. M. 13, 59 hat will ein Kadma; 1. B. M. 3, 18 hat will ebenfalls einen verbindenden Accent, was nach der Regel nicht seyn dürfte, wenn nicht theils Geringfügigkeit des Gegenständes, theils entbehrliche Wiederholung des bereits Gesagten diese Abweichung zuliesse, oder vielmehr erforderte. So z. B. müsste das angeführte Wort will ein Jethib haben, weil Sakeph-katon an einem langen Worte stehet (§. 36.); allein will ist hier gans überflässig.

S. 57.

Fortsetzúng.

L anb

Wenn von vier zusammengehörigen Wortern das erste mit dem zweysen durch den sakus econstructus and die drei folgenden durch i copnulativum (oder auch ohne dasselbe) in Verbindeng stehen, so erhält das erste einen verbindenden den, das zweyte einen trennenden und dasselbe den verbindenden Accent; z. B. אלון אַרָרָהָם וְצְרָהָ בֹּרָהָם וִצְרָהָ בִּרְהָם וִצְרָהָם וִצְרָהָם וִצְרָהָם וִצְרָהָם וִצְרָהָם וִצְרָהָם וִצְרָהָם וִצְרָהָם וִצְרָהָם וִנְצְרָהָם וִצְרָהָם וִצְרָהָם וַבְּרָהָם וַנְצְרָהָם וַנְצְרָהָם וִנְצְרָהָם וִנְצְרָהָם וַנְצְרָהָם וַבְּרָהָם וַנְצְרָהָם וַנְצְרָהָם וַבְּרָהָם וַנְצְרָהָם וַנְצְרָהָם וַנְצְרָהָם וַנְצְרָהָם וַנְצְרָהָם וַבְּרָהְם וַנְצְרָהָם וַנְצְרָהָם וַבְּרָהְם וַנְצְרָהָם וּבְּרָהָם וַנְבְּרָה בּוֹיִים בּוֹבְרָם וַנְצְרָה בּיִּבְּיִם וַבְּרָה בּיִבְּרָה בּיִּבְּיִם וַנְעָרָה בּיִים וּעְבָּרָה בּיִּבְיהָם וִיִּבְּרָה בּיִבְּיה בּיִבְּיה בּיִבְּיה בּיִּבְיה בּיִּבְיה בּיבְּיה בּיבְּיה בּיבְּיה בּיבְּיה בּיבְיה בּיבְּיה בּיבְּיה בּיבְיה בּיבְּיה בּיבְּיה בּיבְּרְהָם וִצְרְהָם וִיצְרָה בּיבְּיה בּיבְּיה בּיבְּיה בּיבְיה בּיבְּיה בּיבְּיה בּיבְיה בּיבְּיה בּיבְּיה בּיבְיה בּיבְּיה בּיבְּיה בּיבְיה בּיבְּיה בּיבְיה בּיבְּיה בּיבְיה בּיבְּיה בּיבְּיה בּיבְּיה בּיבְיה בּיבְיה בְּיּבְיה בּיבְיה בּיבְּיה בּיבְּיה בְּיּבְיה בְּיבְיה בְּיִיה בְּיּיה בְּיבְיה בְּיִיה בְּיִיה בְּיה בְּיבְיה בְּיבְיה בְּיה בְּיבְיה בְּיבְּבְיה בְּיבְיה בְּיבְּבְיה בְּיבְיבְּבְיה בְּיבְיבְיבְיבְּבְיּבְיה בְּיבְבְּבְיבְבְּיבְיבְבְּבְּיבְבְיבְיבְבְּבְבּיבְיבְּבְיבְבְּב

Mon 1. Wenn bei vier Wörtern das zweyte mit dem dritten im statu constructe stehet, und das vierte sein 1 copulativum hat, so erhält das erste einen tnennenden, das zweyte einen verbindenden und das dritte wieder einen trennenden Accent; ב B. 2, B. M. 3, 8, 17 בר חלב ורבש אל ארץ ובר ורבש אל ארץ ו

Note 2: Ist aber das erste ein Redewort, das zweyte mit andern verbunden, und das vierte eine nähere Restimmung des dritten, dann erhalten das erste und zweyte trennende Accente, und das dritte einen verbindenden; z. B. 1. B. M. 7, 11 בְּכְּעִינוֹת תְּהְוֹלֵם בְּבָּעִינוֹת תְּהְוֹלֵם בְּבָּעִינוֹת תְּהְוֹלֵם בְּבָּעִר מִהְוֹלֵם בְּבָּעִר (vergl. §. 56.).

# §. 58.

### Accentuation der Partikel.

nenden Accent unnehmen kann; folgt aber ein verbundenes Wort nach, das sich zur Annahme cines verbindenden Accentes eignet, so erhält die vorausgehende Partikel einen trennenden Accent, wenn nicht eine schnellere Aussprache nothig ist. Z. B. 1, B. San. אָני יַרַעַהִי אָחַדְוּדְנָּהְ a. v. a.

Meds E Ein Fürwort: ... 기가 기가 기가 있다. welches vor dens Prüsens eines Zeitwortes stehet, das einen verbindenden Accent hat, erhält einen treunenden Accent, ob es gleichwohl zum Zeitwerts gehört; aber das Präsens einen trennenden Accent, so erhalt das Fürwort einen verbindendens, zi. B. 1.

שנבי חולה בדוה בל-תארץ B. d. Kön. 2, 2

Nota 2: Ist aber der Inhalt des Satzes besonders bedeutungsvoll, so erhält das Fürwort vor dem Präsens oder andere Zeiten selbst einen größeren Distinctiv, als das Zeitwort hat; z. B. Jer. 27, 6 אַנְבֵּי נָהָהָי אַת־בָּל־הַאַרְצוֹת הָאֵלֶת בְּיֵד נְבִוּבְדֹנָאַצֵּר Der vorausgehende Vers giebt den Beweis zu dieser Regel

### S. 59.

Sätze mit fünf Nennwörtern.

Folgen in einem Satze fünf Nennworter stifemander, so erhalten in der Kegel das ceste und vierte verbindende Accente; s. B. יבואל ניפון ואָדר ניבון ועדר 1. B. M. 46, 10 יבואל ביפון ואָדר ניבון ווידין

- Note 1. Nach gleichem Grundsatze ist auch der fünfgliedrige Satz, Hag. 1, 13, accentuirt, wo jedoch auf die Gleich- und Ungleichförmigkeit der Gegenstände Rücksicht genommen ist.
- Nota 2. 5. B. M. 15, 14 רְזְענִיק הְזְענִיק הְזְענִיק הְזְענִיק הְזְענִיק הְזְענִיק הְזְענִיק הִזְענִיק הְזְענִיק הִזְענִיק הִזְענִיק הִזְענִיק הִזְענִיק הִזְענִיק הִזְענִיק הִזְענִיק הִזְענִיק הִזְענִיק הַזְענִיק הַזְענִיק בּאֹנְהְ Sakeph-katon, um es, als zum Thierreich gehörig, zu unterscheiden von den Pflanzenreiche bezeichnen; welche Produkte aus dem Pflanzenreiche bezeichnen; doch hat הְנְרְנְךְּ Tipcha, weil es, als Getreideart, auch wieder verschieden ist von dem letzten Worte, das den Wein bezeichnet.

### VIL Accentuation susammengesetster Sätze,

# **§. 60.**

### Zweygliedrige Sätze.

In einem aus zwey Gliedern bestehenden Satze erhält dasjenige Glied den grösseren Distinctiv, welches dem Sinne nach eine grössere Pause erfordert; z. B. 1. B. M. 44, 17 דְּאָישׁ ר נִבְּצָא הַנְּבִיעַ בְּיָרוֹ הוַא יְהְיֶה־לְיַ עָבֶּר

Nota. Die §. 46 erwähnte Geringfügigkeit oder besondere Wichtigkeit eines Satzes macht oft auch eine aussergewöhnliche Accentuation nöthig.

### S. 61.

### Dreigliedrige Sätze.

Sätze, die aus drei einzelnen Sätzen zusammengesetzt sind, und ein Subjekt oder Prädikat gemeinschaftlich haben, werden nach §. 49 מְרָעוֹף לְמִינָהוּ בּ, בּ, בּ, בִּינִהוּ בְּלִמִינָהוּ לְמִינָהוּ לִמִינָהוּ לִמִינְהוּ לִמִינְהוּ לִמִינְהוּ לִמִינְהוּ לִמִינְהוּ לִמְיִנְהוּ לִמְיִנְהוּ לִמְיִנְהוּ לִמְיִנְהוּ לִמְיִנְהוּ לִמְיִנְהוּ לִמְיִנְהוּ לִימִינְהוּ לִימִינִיהוּ לִּמִים בּיִּבְּיִם בּיִּים בּיִּמִים בּיִּים בּיִּבְּיִם בּיִּבְּיִם בּיִּבְּיִם בּיִּבְּיִם בּיִּבְּים בּיִּבְּים בּיִּבְּים בּיִּבְים בּיִּבְּים בּיבְּים בּיבּים בּיבְּים בּיבְּים בּיבְּים בּיבְּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבְּים בּיבּים בּיבְּים בּיבְּים בּיבְּים בּיבְּים בּיבּים בּיבְּים בּיבְּים בּיבּים בּיבְּים בּיבְּים בּיבְּים בּיבּים בּיבּייבּים בּיבּיים ב

Nota. Wie bei der Accentuation der Sätze mit drei Nennwörtern, so erhält auch in dreigliedrigen Sätzen der zweyte Satz einen geringer trennenden Accent, als der vorausgehende und folgende Satz, wenn sich der zweyte Satz mehr zum dritten, als zum ersten eignet; z. B. 5. B. M. 7, 19, wo sich יַר הַחְנַקר mehr zu וְרֹעֵ נְמִינְה als zu הוֹחוֹא בּיֹחָהָוֹף eignet. 1. B. M. 1, 30.

### S. 62.

### Viergliedrige Sätze.

Bei viergliedrigen Sätzen erhält das erste Glied einen geringer trennenden Accent, als der zweyte, der zweyte einen mehrtrennenden Accent, als der erste und dritte, und der dritte einen geringer trennenden als der zweyte und vierte.

Beispiel: 1. B.M. 7, 7 הְּיִהְהָה הְּטְהַהְ הְבְּקַבּה וּמִן־הַעְּוֹף וְבָּל וּמִן־הַבְּהַלְּח אָשֶׁרָ אִינָגָּה מְהוֹרֶרה וּמִן־הָעוֹף וְבָּל וּמִן־הַבְּהַלְּח אָשֶׁרָ אִינָגָּה מְהוֹרֶרה וּמִן־הָעוֹף וְבָּל וּמִן־הַאָּדִּיקָה :

Nota. Auch hier ist zu berücksichtigen, was §. 49 Nota 2, über die verschiedene Bedeutung der Sätze gesagt wurde.

### **§.** 63.

### Allgemeine und besondere Satztheile.

Jedes Wort oder Satzglied, das andere Wörter oder Satzglieder in sich schliesst, oder eine wichtigere Bedeutung hat, als die andern Satztheile, erhält einen grössern Accent, als die andern; z. B. 2. B. M. 22, 8 עֵל־בָּרִרּ, עַל־בְּרָרִיּ עַל־בָּרִרּי עַל־בָּרִרי עַל־שָׂר עַל־שָׁר עַל־שָׂר עַל־שָׂר עַל־שָׂר עַל־שָׁר עַל־שָּׁר עַל־שָּׁר עַל־שָׂר עַל־שָּׁר עַל־שָּׁר עַל־שָּׁר עַל־שָׁר עַל־שָּׁר עַל־שָּר עַל־שָּׁר עַל־שָּר עַל־שָּׁר עַל־שָּיִים עַל־שָּׁר עַל־שָּׁר עַל־שָּׁר עַל־שָּׁר עַל־שָּׁר עַל־שָּׁר עַל־שָּׁר עַל־שִּׁר עַל־שָּׁר עַל־שָּׁר עַל־שָּׁר עַל־שָּׁר עַל־שָׁר עַל־שָּׁר עַל־שָּׁר עַל־שָּׁר עַל־שָּׁר עַל־שָּׁר עַל־שָּׁר עַל־שָּׁר עַל־שָּׁר עַלְּיר עַל־שָּׁר עַלְּיר עַל־שָּׁר עַלְּיר עַל־שָּׁר עַלְּיר עַלְיר עַלְּיר עַלְּיר עַלְיר עַעַר עַלְיר עַעַּיר עַרְיר עַלְיר עַעַּיר עַעַר עַלְיר עַעַּיר עַעַּיר עַעַּיר עַעַר עַר עַעַּיר עַעַּיר עַעַר עַּיר עַעַּיר עַעַּיר עַעַר עַעַר עַעַר עַעַר עַעַר עַעַר עַעַר עַיר עַעַּיר עַעַר עַעַר עַעַר עַעַר עַיר עַעַר עַעַר עַעַר עַיּיר עַעַר עַעַר עַיר עַעַר עַער עַר עַער

Note. In der angeführten Stelle ist DVD, wo sich dem allgemeine Satztheil, 53, schliesst, mit Pases accentuirt; The ist ein besonderer Satztheil, מרַש, und hat ebenfalls Paser, das aus dem Grunde geringer ist, weil bei mehren aufeinander folgenden gleichen Distinctivis der folgende immer geringer ist, als der vorausgehende. אם hat den geringeren Accent Telischa-gedolah, weil ein Ochs im Verhältnisse zu einem Esel wichtiger ist. — של und שלקה sind verbunden, weil das Gewand vom Schaafe kommt, beide also gleichartig sind, und sind geringer accentuirt, weil beide am Werthe dem Vorausgehenden nachstehen. אֲבֵירָה hat Rebä, einen grösseren Accent, als alle vorausgehenden Satztheile haben, weil dieses Wort Schluss des Ganzen ist, und alles vorausgehende in sich begreift.

h

ľ

I

# **§.** 64.

### Wiederholende Sätze.

Jeder wiederholende Satz weist auf eine Wichtigkeit oder Zuverlässigkeit im Ausdrucke (1. B. M, 41, 32), und erhält desshalb einen grössern Accent, als der vorausgehende ist, oder einen Distinctiv statt eines Conjunctivs; z. B.

4. Buch M. 16, 17, 18; אַלָשׁ בְּוֹשִׁ אַלָשׁ בְּוֹשִׁ אַלִשׁ בְּוֹשִׁ אַלִשׁ בְּוֹשִׁ אַלִשׁ בְּוֹשִׁ אַלִשׁ בְּוֹשִׁ אַלִשׁ בְּוֹשִׁ בְּוֹשְׁבְּוֹשִׁ בְּוֹשְׁבְּוֹשְׁבִּיּיִ בְּיִּשְׁבְּיִי בְּוֹשְׁבְּיִי בְּיִים בּוֹבְּיִים בּיִּבְּיִים בּיִּבְּיִים בּיִּבְּיִים בּיִּבְּיִים בּיִּבְּיִים בּיִּבְּיִים בּיִבְּיִים בּיִבְּיִים בּיִּבְּיִים בּיִבְּיִים בּיִבְּיִים בּיִבְּיִים בּיִּבְּיִים בּיִבְּיִים בּיִּבְיים בּיִּבְיִים בּיִבְּיִים בּיִבְּיִבְיִים בּיִבְּיִים בּיִבְּים בּיִבְּיִים בּיִּבְיִים בּיבְּים בּיבִּים בּיבְּים בּיבְּים בּיבִּים בּיבִּים בּיבְּים בּיבְּים בּיבְּים בּיבְּים בּיבְּים בּיבִּים בּיבִּים בּיבְּים בּיבְים בּיבְּים בּיבְּים בּיבְּים בּיבְּים בּיבְים בּיבְּים בּיבְּים בְּיבְּים בְּיבְּים בְּיבְּים בְּיִים בְּיבְים בְּיבְים בְּיבְּים בְּיבְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיבְים בְּיִים בְּיִבְיים בְּיִיבְיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִּים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיבְייִים בְּיבְייִים בְּיבְּיים בְּיבְייִים בְּיבְייִים בְּיבְייִים בְּיבְייִּים בְּיבְייִים בְּיבְיבְייִים בְּיבְייִים בְּיבְייִים בְּיבְייִים בְּיבְייִים בְּיבְייב

Note. A. a. O. hat das erste אוקרו Legarmi, den geringsten Distinctiv; Vers 17 hingegen hat אוקרון Gerschajim, der Wiederholung halber. Vergl. 3. B. M. 19, 35.

### §. 65.

### Eingeschaltete Sätze.

Nota. Ähnliche Sätze z. B. 2. B. M. 31, 18, eingeschaltet von סיני bis ככלתו ; Jer. 20, eingeschaltet von להנתכם bis בדרך; Jer. 20, eingeschaltet von יים bis יים עו dergl. m.

The first section of the state of the state

### VIII. Von der Methode zu accentuiren

# §. 66.

### Abtheilung eines Satzes.

Um einen Satz richtig zu accentuiren, ist es nöthig, dass man ihn zuerst nach dem Sinne und inneren Zusammenhang seiner Worte richtig auffasse, danach abtheile, und diese Abtheilung richtig bezeichne.

Nota. Die Worte, die dem Sinne nach zusammengehören, bezeichne man durch einen Verbindungsstrich
(-), und die, welche in sich getrennt sind, mit
einem Trennungsstrich (|), und merke sich, dass
nie mehr als zwey Worte zusammengelesen werden dürfen.

# **§. 67.**

### Fortsetzung.

Man lese zuerst den ganzen Satz, und sehe, aus wievielen Haupttheilen er bestehe. Bestehet der Satz nur aus einem Haupttheil, so setze man am Ende desselben ein Siluk. Bestehet er aus zwey Haupttheilen mit verschiedenem Subjekte und Inhalte, so setzt man Ethnach am Ende des ersten und Siluk am Ende des zweyten Satz-Theils. Bestehet er aus drei

Haupttheilen, dann setze man Segoltha am Ende des ersten Theils, Ethnach am Ende des zweyten und Siluk am Ende des letzten.

Nota. Zwey Ethnach dürsen nie in einem Satze vorkommen, und Segoltha darf nie nach Ethnach stehen.

# §. 68.

#### Fortsetzung.

Nach geschehener Hauptabtheilung des Satzes, lese man ihn zum zweytenmal, wie er stehet, und man wird schon finden, welche Worte mehr Zusammenhang mit den vorausgehenden oder folgenden haben, um sie genauer zu bezeichnen. Endlich lese man den Satz zum drittenmal rückwärts, und gebe ihm seine gehörige Accentuation mit Einsicht in den Werth und die Gesetze der Accente, sowie hauptsächlich in den Sinn des Satzes.

Note. Welche Rücksicht hierbei auf die Gradstion der Accente zu nehmen sey, wird weiter unten (§§. 77 — 81) gezeigt werden.

# **§. 69.**

# Aufgabe.

Folgende Stelle aus dem Pentateuch (1. B. M. 48, 16) soll accentuirt werden:

"Der Engel, der mich erlösset hat von allem Übel, der segne die Knaben, und mit ihnen werde genannt mein Name, und der Name meiner Väte Abraham und Isaak, und sie sollen sich starl vermehren im Lande."

# **§. 70.**

### Auflössung.

Der angeführte Vers bestehet aus drei Haupt theilen:

- Der Engel, der mich erlösset hat von allem Übel, der segne die Knaben.
- 2) »Und mit ihnen werde genannt mein Name und der Name meiner Väter Abraham und Isaak.«
- 8) "Und sie sollen sich stark vermehren im Lande." An das Ende des ersten kommt also Segoltha, des zweyten Ethnach, des dritten Siluk mit Soph pasuk (§. 67).

# §. 71.

### Fortsetzung.

Theilen wir den Satz nach seinen zusammengehörigen, mehr oder weniger getrennten Worten durch kurze oder verlängerte senkrechte Striche ab, (§. 66) so wird er so aussehen:

מַלְאָּךְ | הַּגֵּאל אַהִי | מִבְּלֹרָע | יִבְרַךְ | אָת הַּנְּעָרִים | יִבְּרָב | יִבְרָב | יִבְּרָב | יִבְּרָר | יִבְּרְר | יִבְּרָר | יִבְּרְר | יִבְּרָר | יִבְּרְרְר | יִבְּרְר | יִבְּרְרְרִר | יִבְּרְרָר | יִבְּרְרָר | יִבְּרְרִר | יִבְּרְרְרִר | יִבְּרָּרְרָּר | יִבְּרְרְרִר | יִבְּרָּרְרְרִר | יִבְּרְרְרִר | יִבְּרָרְרִר | יִבְּרְרָּרְרִר | יִבְּרָר | יִבְּרְרִר | יִבְּרְרָר | יִבְּרְרָר | יִבְּרָּרְרִר | יִבְּרָר |

rk

t

₫

Mile Wir detaten ver das Wort, wohn Silek isowie vor jene Whitey, wohin Ethnach und Segoltha gehört, (\$, 70) einen verlängerten Trennungsstrich, weil das getrennte Wort vor diesen drei grössten Distinctivis einen zwar geringeren Distinctiv, jedoch noch keinen Conjunctiv erhalt.

# S. 72.

### Fortsetzung.

Wir lesen nun den Satz rückwärts (§. 68), und setzen zuerst das Siluk mit Soph pasuk bei ויצרוק, dann das Ethnach bei ויצרוק und Segoltha bei הַנְעַרִים.

Nota 1. Mercha ist der Bediente des Siluk (§§. 7, 42), wird also zu בַּקַרֶב gesetzt. Das Wort לַרוֹב, welches, wie oben gesagt, (S. 71) geringer accentuirt wird, erhält Tipcha (§. 42); sein Bedienter ist Mercha (§§. 7, 42), und wird unter ויְרְגוֹ gesetzt. Der Bediente des Ethnach ist Munach (§. 42), und kommt unter אַבְרָהָם Nach Ethnach ist wieder Tipcha der geringere Distinctiv, und sein Bedienter ist Mercha, sie kommen also unter שָׁבִירּ וְשֶׁם אֲבֹחֶי erhält den grössern Distinctiv Sakeph-katon (§. 5), ihm folgt sein Adjutant Paschtha bei בַּהֶם (§. 6), und diesem sein Bedienter Mahpach unter מַיַּכֶּרא (S. 7). Nach Segoltha folgt sein Adjutant Sarka bei בַרֶּךְ (S. 6). Rebii ist ein grösserer Distinctiv, als Sarka (§§. 5, 6) und placirt sich bei סְבָּל־רַעְ Weniger, als Rebii, ist Kadma Weasla und ge-Stern, Leseauge.

10

hört হয় প্ৰাপ্ত , und weniger als dieser endlich ist Telischa-ketanah, gehört also auf স্থান্তা

Nota 2. Der Satz erscheint also folgendermassen vollständig accentuirt:

הַפּלְאֶּרְ הַגּאַל אתׁי סָבֶּל־רָיע יְבֶרךְ אָת־הַגְּעַרִים וְיַבֶּרַא בָּהָם שְּׁסִׂי וַשָּׁם אַבַּהָי אַבְרָתָם וִיִּצְחָק וְיִדְנִּי לָרְבׁ בְּקָרֶב הָאָרֶץ:

#### IX. Besondere Accentuationsregelm.

# §. 73.

#### Siluk und sein Diener Mercha.

Siluk mit Soph-pasuk (:—) der grösste stinctiv, hat in der Regel Mercha (—) zum dienten (§. 7); kommt aber im Satze nebst m Siluk auch ein Ethnach (—), also noch zweyter Imperator, vor, so nimmt König pcha die Stelle des Mercha ein. (Es verwanlt sich also in diesem Falle der Conjunctiv ercha in den Distinctiv Tipcha).

ta 1. Da bei eingliedrigen Sätzen, in welchen mit dem letzten Worte der Sinn desselben erst vollständig wird, ein Ethnach nicht vorkommt, so wird bei solchen der angegebene Wechsel auch niemals statt finden; z. B. 1. B. M. 21, 9 מַבֶּרְ הַ אָשֶׁר ... כְּצַחַק זַבְּרָ הַבְּעָרָית אֲשֶׁר ... כְּצַחַק לַבְּרָ הַ בָּפִצְרִית אֲשֶׁר ... כְצַחַק לַבְּרָ 11; selbst wenn der Satz gross wäre, z. B. Jer. 13, 13 ... דְאָמֶרְהָּן אֲלֵיהָם בְּהֹד-אָמֵר ...

Doch erhält ein eingliederiger, selbst kleiner Satz dann ein Ethnach, wenn er seiner Erhabenheit oder Wichtigkeit halber auf eine ausdrucksvolle Leseart hinweiset; z. B. L. B. M. 1, 1; 21, 11; 24, 24; 2. B. M. 25, 16 (vergl. ibid. 25, 21); 3. B. M. 7, 29; ibid. 20, 2 (vergl. 5. B. M. 5, 6).

Nota 2. Siluk ist nie ohne Tipcha, wenn auch nur ein einziges Wort vorausstände; z. B. 2. B. M. 20, 13, 14, 15. (vergl. 5. B. M. 5, 17, 18, 19).

# §. 74.

Ethnach und sein Diener Munach.

### Nata 1. Ethnach wird gesetzt:

- a. um ein Subjekt von seinem Prädikate zu unterscheiden; z. B. 4. B. M. 3, 23 מְשְׁבָּן הַוֹּרְ הָפִּיּ הַבְּיִי הַפְּשְׁבָּן יְהַינִי וָפְּיִח
- b. Um ein Subjekt von eines andern Satztheils
   Prädikat zu unterscheiden; z. B. 3. B. M. 26, 3
   יאם בְּחָקְםי הַלֶּכוּ וְאָת־מְצִוֹתֵי הִשְּמְרֹּוּ וְעֲשִׁירֵם אֹחֶם
- c. Um die Verbesserung eines Fehlers von der Warnung vor dem Fehler zu unterscheiden; z. B.

  Jes. 1, 16 בְחֵצוֹ הַנְּבֹּו הָקִירוּ רָעַ מַעֵּלְלֵיכֶם מִנְּנֶד עֵינָן הַרָע
- Nota 2. Ethnach kommt ebenfalls nicht ohne Begleitung des Tipcha vor, ausser wenn der ganze Satz aus einem einzigen Worte bestände; z. B. 1. B. M. 35, 5 VEN.

Nota 3. Ethnach ist besonders wichtig, weil dieser Account auf den wahren Verstand des Satzes den entschiedensten Einfluss hat; 2. B. M. 40, 36 stehet z. B. Ethnach bei אַרְאָרָ, und der Satz hat einen ganz andern Sinn, als wenn dieser Account bei אָרְאָרָה stände. Vergl. Jer. 15, 18 und es wird sich aus der Accentuation die Unrichtigkeit in der Erklärung des Commentars מון הבל האברות. Jes. 15, 2.

# §. 75.

### Segoltha.

Rin Satz, der aus drei Gliedern bestehet, erhält am Ende des ersten Gliedes den Accent Segoltha (-), am Ende des zweyten: Ethnach (-). Nach Ethnach kann Segoltha niemals folgen. (§. 67); z. B. 1. B. M. 44, 4 אַרְוּיִר לְאַ הַרְּוֹיִר לְאַ הַּרְוֹיִר לְאַ הַרְּוֹיִר לְאַ הַּרְוֹיִר לְאָּיִר הְאָּיִר לְאַ הַּרְוֹיִר לְאַ הַּרְוֹיִיר לְאָּיִיר לְאַ הְּרְוֹיִיר לְאַ הְּרְוֹיִיר לְאַרְיִּירְ הַּיּיִּיִיר לְאַיִּיר לְאַרְיִּיר לְאַרְיִּיר לְאַרְיִּיר לְאָּיר הְּיִירְירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְ

- אפנה 1. Zweimal finden wir Segaltha an der Stelle des Ethnach: Job 1, א קבן לְּבֶּלְ לְשְׁלֵּן הַשְּׁלֶּן הַשְּׁלֶּן הַשְּׁלֶּן הַשְּׁלֶּן הַשְּׁלֶּן הַשְּׁלֶּן הַשְּׁלֶּן הַשְּׁלֶּן הַשְּלֶּן לִּבְּדִי אִיוֹב und Esra 7, 13 ··· מָנְיִנִ אִיוֹב dann einmal Rebii statt Segaltha: Jes. 45, 1 שְׁלֶּדְיִי בִימְינֹי בִימָינֹי בִימְינֹי בּימִינֹים ···
- Nota 2. Segoltha drückt nach Ethnach die längste Pause aus, daher kann Segoltha vor Tipcha nicht stehen, weil Tipcha und Sakoph-katon geringere Distinctive sind (§. 3), ebenso wenig vor Tebir.

# **§. 76.**

#### Fortsetzung.

Segoltha wird angewendet, wenn der Satz vorhergehend vollständig (zum Ueberfluss, ביאר ביאר) erklärt ist, und im ganzen Inhalt des Satzes keine Lücke wahrgenommen wird; z. B. 1. B. M. 44, 4, welches heissen könnte און הוויקן מון הַעִיר, עון הַעִּיר, עון הַעִיר, עון הַעִּיר, עון הַעִּיר, עון הַעִּיר, עון הַעִּיר, עון הַעִיר, עון הַעִּיר, עון הַעִּיר, עון הַעִּיר, עון הַעִּיר, עון הַעִיר, עון הַעִּיר, עון הַעִּיר, עון הַעִּיר, עון הַעִּיר, עון הַעִיר, עון הַעִּיר, עון הַעִּיר, עוּין הַעִּיר, עון הַעִּיר, עוּיר, עוֹיר, עוֹיר, עוֹיר, עוּיר, עוּיר, עוּיר, עוּיר, עוֹיר, עוּיר, עוֹיר, עוֹיר, עוֹיר, עוּיר, עוּיר, עוּיר, עוֹיר, עוֹיר, עוּיר, עוּיר, עוּיר, עוּיר, עוּיר, עוּיר, עוּ

Nota. Segoltha wird überhaupt gesetzt in folgenden sechs Fällen:

- b. Wenn eine Erhabenheit oder Wichtigkeit ausgedrückt wird; z. B. 1. B. M. 1, 7 בְּיֵעֵשׁ אֲלְהִיהֵי 28, 16; 42, 11; Jer. 32, 8; 2. B. M. 18, 10; 4. B. M. 16, 28; 20, 12, 19. Vergl. 2. B. d. Kön. 20, 17 mit Jes. 39, 6.
- e. Wenn der Anfang eines Satzes mit dem Schlusse des vorausgehenden Satzes in Verbindung stehet;

- d. Wenn ein zum Überfluss erklärender Satz, הַסְרָּהְּי, vorkommt, z. B. 1. B. M. 47, 17 בְּיאוֹרְ , עַרְבִּיאוֹ אָלִ־יוֹמֵף , עַרְבִּיאוֹרְ בְּמִינְהָבְּי אָלִּיוֹמֵף , עַרְבְּיאוֹרְ בְּמִינְהְ בְּמִינְהְבָּי אָלִּיוֹמֵף , עַרְבְּיִאוֹרְ בְּמִינְהְבָּי אָלִיוֹמֵף , עַרְבְּיִאוֹרְ בְּמִינְהְבָּי אָלִייִם וּבְּמִקְנְהְ בַּמוֹלִים וּבְּמִקְנָהְ בַּמוֹלִים וּבְּמִקְנָהְ בַּמוֹלִים וּבְּמִקְנָהְ . B. M. 28, 38; 35, 2; 3. B. M. 5, 12; 23, 3; 2. B. Sam. 14, 26; 2. B. d. Kön. 19, 35. Vergl. Jes. 37, 36. | Hingegen stehet 2. B. M. 16, 26 Segoltha nicht, weil es zwey separate Sätze sind, und nicht zum Überfluss erklärt. Ebenso 2. B. M. 23, 12. Ferner stehet 2. B. M. 34, 21 Segoltha nicht, weil Mercha mit Tipcha nachfolgt, vor welchem Segoltha niemals stehet (§. 75).

- 4, 34; 11; %; 1. B. d. Kön. 1%, 10; Jec. 7, 17; Jer. 14, 15;
- ל. Wenn ein dritter Satztheil felgt, der überflüssig ist, und desahalb immer nach Etheach (als Tautologie) stehet; z. B. 1. B. M. 48, 20 בּיְבֶּיבְ בְּיִבְיבְ יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר יִשְׁמִךְּ אֲהִים כְּאָפְרִים לְפָנֵי בְּנָאֲוֹר) הַהוֹא לֵאמור בְּרְ יִבְרַךְ יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר יִשְׁמִךְּ אֲהִים כְּאָפְרִים לְפָנֵי בְּנָאֲוֹר) (יִשְׁם אָת־אָפְרֵים לְפְנֵי בְּנָאֲוֹר); 3. B. M. 4, 2; 9, 17; 11, 35; 4. B. M. 5, 6; 7, 23 und mehrmal; 11, 18; Hesek. 45, 17.

iil iii S C IN Von ter Gradation Cor Accente

### §. 77.

Graddion der Accente überhaupt.

Die Anwendung der Accente geschieht im Verhältnisse zu dem Anschreiben und Aussprechen eines Satzes in verkehrter Ordnung, so dass das letzte Wort den ersten und grössten Distinctiv erhält, aus welchem sich dann die übrigen Accente des gehörig abgetheilten Satzes nach der Trennung, dem Zusammenhang der Satztheile, sowie der Länge und Kürze der Accente anwenden lassen. (§§. 66 — 68).

sammenhanges der Satztheile zum Behufe der Accentuation hat man sein Hauptaugenmerk auf die späteren trennenden Satztheile zu richten, ohne Bücksicht auf die zwischen dem einen und dem andern liegenden verbindenden oder auch trennenden Satzen bestände, wen nämlich ein Satzends drei Satzen bestände, von welchen der zweyte weniger Trennung ausdrückte, als der folgenden der Satzen ser mehr trennete, als beide folgenden Satzen ser mehr trennete, als beide folgenden satzen ser mehr trennete, sondern er trennt mehr, als der dritten, weil der zwischenliegende Satzthen in Rücksicht auf die beiden andern

Nota 2. Bei allen trennenden Accenten nimmt man auf grössere oder geringere Trennung Rücksicht, nur nicht bei Siluk, Ethnach und Segoltha, vor welchen immer ein geringerer Distinctiv stehet, und zwar vor beiden ersteren immer Tipcha und ver letzterem immer Sarka (§§. 71 — 72).

# §. 78.

### Gradation der Könige.

Stehet vor einem grösseren Distinctiv (König, §. 3) ein mehr trennendes Wort, so erhält es Sakeph-katon oder einen seiner Stellvertreter, nach den oben angegebenen Regeln (§. 32.);

z. B. 1. B. M. 1, 6 קוֹם יְדִי רְקוֹעַ בְּחֹוֹף ?. B. M. 2, 14; 4. B. M. 20, 12.

Nem 1. Stehet vor Sakeph-katon oder dessen Stellvertreter' ein mehr trennendes Wort, so erhält dieses ebenfalls Sakeph-katon, da vor zwey gleichen Accenten das erste mehr Trennung ausdrückt, als das zweyte (§. 63); z. B. 2. B. M.

18, 3 ••• אָטָר אָם הָאָחָר גַרְשׁׁם כָּי אָטַר גַר דְיִיתִי

Nota 2. Stehet einem grösseren Distinctiv ein geringer trennendes Wort voraus; so erhält dieses den für den grössern Distinctiv bestimmten Adjutanten; z. B. 1. B. M. 1, 4 בִּיכְמִוֹב אָרְהִים אָרִהְיָם אָרִהְיָם אָרִהְיָם; ibid. 7, 11 (§. 6.).

Nota 3. Ein geringer trennendes Wort vor Rebii, dem geringsten unter den grössern Distinctiven, erhält seinen Adjutanten Geriera eder dessen Stellvertreter; בי שור שור הסים למונים למו

# . **79.**

# Gradation der Herzoge.

Befindet sich vor einem Herzoge ein mehr trennendes Wort, so erhält es Rebü; z. B. 1. B. M. 3, 5 בְּלְכֵם מְמֵּנוֹ ; ibid. 38, 18.

Note 1. Segoltha zu setzen, wäre nicht schicklich, weil dieser Accent ein selbstregierender Fürst ist, der in gewissen Beziehungen sogar dem Kaiser gleichstehet. (§§. 75, 76). Tipcha zu setzen, wäre auch nicht geziemend, denn dieser Accent geniesst die Ehre, im Dienste der zwey Kaiser Siluk und Ethnach zu stehen (§. 73), kann sich also mit noch andern Geschäften nicht befassen. Auch würde

- 191 sich Agkephykatan oder dessen Stellungster nicht ist schicklich anwenden lassen, weil diesen Accent - 191 gewähnlich in Gesellschaft vornehmer Accents funzit. (S. 78), Daher muss Rehij, der geringste König, diese Herrschaft füglich jührnehmen,

Nota 2. Obige Regel findet jedoch nur dann statt, wenn das Wort vor dem Herzoge geringer trennt, als der etwa folgende König nach dem Herzoge.

Trennt es aber auch mehr als dieser, so müsste doch Sakeph-katan, statt Rebii, gesetzt werden.

(S. 78).

\$. 80. The redering the state of the state o

, A de Farteeluung. Verstigtet

auch ein verbundenes Wort (ein verbindender Acteur cent) vor dem Herzoge stehet, ausserdem braucht Herzog Gerisch (nder dessen Stehkertreter) nicht Dienetstellne beingemem Standengenossen zu verden, und Gerisch oder dessen Stellvertreter verdin wandelt sick in diesem Falle in einen dem Hurzoge zugehörigen Guiffunctiv, z. B. d. Brill: 24, 50

Ľ

[79 [bd. 46] 243 25χ β; 4. [A. M., 23, 12; 12.] 29; 4. B. M. 5. and of the case of the met enter deriod of the case of das immer als Diener angesehen wird), dann erhält das 19d1. I vorsingenende wender trendende Wort Gertick oder des (19) Stellyaffer), with such cor jestimme, Conjunctift fehlete; z. B. 2. B. M. 4, 2; 5, 12; 9, 7; 14, 29; 4. B. M. 33, 2; 1. B. Stin. 16, 9; fer. 17, 21

Horn's 1/2 Stahet abor, nor Methey bein, Wakil dann watwandelt nelled sich Gerisch in den für den Herzog bestimmten Diener; 2. B. 1. B. M. 36, 39; ... Indix Dir; 41, 45; 3. B. M. 3, 5, we immer zwey Conjunctive verkemmen.

Nota 2. 2. B. d. Chron. 35, 25 אינורות על־יאשירו macht -100 eine Ausnahme von dieser Regel. Vergl. S. 22. - Han Note Bearing & almerican who have a new a

other archeininger verkommen. (S. 22.) tion hann debes all soft out vor dem Herzoge, Gradation aller Accente. -in Aeden im Bango untergeordness Ac-

can't folg tracing in Obernastthet also vor sinem grossem Distinctiv (Kaiser Ronig) ein geringer trennendes Wort, so erhält es den für den grössern Distinctiv, bestimmten Begleiter. Stehet nahen vor jeinem geningeren Distinctiv ein mehr trennendes Wort, so wird das dem geringeren Distinctiv (Herzoge) zunächst stehende Wort mit demselben Accent bezeichnet, wie das Wort, vor welchem es stehet. (S. 63) und das vorausgehende Wort erhält Rebü. (§. 79);

z. B. 1. B. M. 1, 7 מַחַחָר אָשֵׁר מָחַחָר אַנַיר בון הַפַּיָם אָשֵׁר

27, 41; 42, 21; 2. B. M. 8, 16; 10, 24; 12, 29; 38; 30; 3. B. M. 4, 7; 13, 2; 17, 5; 25, 8; 4. B. M. 12, 14; 5. B. M. 7, 19; 4, 38; Esther 3, 7; Dam. 10, 12; 2. B. d. Kön. 4, 13; Jer. 21, 4; Jes. 1, 7; 2, B. Sam. 17, 20.

Note 1. Der geringer trennende Accent, der zwischen Rebit und den zwey Herzogen an manchen Stellen vorkommt, kümmert uns nicht, da er als nicht vorhanden gedacht wird (§. 77); z. B. 3. B. M. 9, 7; 5. B. M. 8, 2.

Note 2. Nach den allgemeinen Grundsätzen der Accentuation darf Rebii niemals zweymal ummittelbar nacheinander vorkommen. (S. 82.). Man kann daher an das Wort vor dem Herzoge, Rebii, als mehr trennenden Accent, nicht setzen, weil das vorausgehende, mehr trennende Wort nicht ebenfalls mit Rebii accentuirt werden darf. Sakephyou halos karingman chensolvenig setzen, weil diesel .... Accentiweniger trennt; als der Accent nachidete Herzoge (\$ 82). Es bleibt also kein anderer Weg ubrig, als zwey Herzoge nebeneinander, und vor was Rebit zu setzen, denn drei Herzoge durfen 16: ebzafells witht natheinander folgen ese noticed brief of there or the the terms of มหัง (ค.ศ. หลางที่หลักการ ) การหาร์นัก (ค.ศ. 15) A Committee and Burg to the toff to be weather as a con-20 1 199 July St. F. C. & Suited St. C. ng palak, in the particles a

L Von der Bokapitulation der Accente.

### §. 87

# Rekapitulation überhaupt.

Stehen vor einem Herzoge drei Satztheile, e alle dem Sinne nach in sich getrennt sind, d jeder mehr, als das mit dem Herzoge beichnete Wortselbstandoch weniger, sals das ch ihm mit einem grössern Distinctiv (Kaisen mig) bezeichnete Wort; dam muss vor dem rzog Rebii, vor diesem Paschtha und vor esem wieder Rebii gesetzt werden; z. B. 1. ווען יִצְרָה וִיאָטֶר לְענְשׁוּ הַן גְבִיר 37 .... יַשַּׂמְחֵיוּ לָּדְּ וְאֶת־בָּל־יֶּאֶחָיו נָתַחִי לוּ לַעֲבָרִי 1. B. 38, 12; 2. B. M. 29, 22; 32, 1; 3. B. M. 21; 2. B. Sam. 17, 20; Jon. 4, 2; Esther 7, 8. ta 1. Grund: Weil weder zwey Rebii noch drei Herzoge unmittelbar nacheinander folgen dürfen. **(6.** 81.). animi, la 2

dem Herzoge vorausgehen, dann wird vor dem Herzoge vorausgehen, dann wird vor dem Herzog derselbe Herzog wiederholt, vor diesen Rebii, vor diesen Paschtha und dann wieder Rebii gesetzt. Weil überhaupt der erste Distinctiv immer Rebii ist, so stehen in dem vorwürfigen Falle zwey Herzoge vor dem größern Distinctiv.

Nota 8. So verhält sich's auch, wenn fünf trennende Satztheile dem mit einem Herzoge bezeichneten Worte vorausgehen; welchem ein größerer Distinctiv folgt; z. B. Jer. 41, 9 מְּלֵּרְ הַשְּׁלֶּרְ הַשְּׁלֶּרְ הַשְּׁלֶּרְ הָשְׁלֶּרְ הָשְּׁלֶּרְ הָשְּׁלֶּרְ הָאָנְשִׁים אָשֶׁר הְכָּה בְּיַרְ-גְּדַלְיָהוּ הֹא הָשְׁר הָכָּה בְּיַרְ-גְּדַלְיָהוּ הִּאָנְשִׁים אָשֶׁרְ עָשְׂה הַפֶּלֶךְ אָסָא

Steben vor elicen der der in indentifie

find and property of the state of the state

Nur, weine Rebii vorausgehete darf ein Accent zweymał unmittelbar nacheinandes geletzt webden; Rebii selbet aber rekapitulist niemels.

Nota 1. Der Conjunctiv Makhach rekapitulist sbenfals nicht, (folgt nicht zweymal unmittelbar nacheinander).

Nota 2. 1. B. M. 4, 25 hat das Wort y zwey Parchtha, was ein Schreibfehler ist, da 1) nicht Rebii vorausgehet; 2) wäre, selbst wenn Rebii vorausstände, diese Accentuation unrichtig, da das Wort Themehr trennt; 3) ist y n eigentlich ein verbundenes Wort, und verdient gar keinen Distinctiv, auch eine Kadma.

Unkundige Abschreiber mögen diesen Pehler Begangen haben, 1) weil Paschtha und Kadma gleiche Figur habes; 2) weil ersteres penultima steht.

Wota 3. 1. B. Sam. 2, 15 · · · 미 및 미 folgt der Accent

Sarka zweymal unmittelbar nacheinander, ohne
dass Rebii vorausgehet, was ebenfalls ein Irrthum
zu seyn scheint.

# §. 84.

#### Fortsetzung.

# §. 85.

### Vorrecht der Verkehrtheit.

Wenn auch in der Regel weder zweymal Rebü noch dreimal ein Herzog unmittelbar nacheinander folgen darf, (§. 81), so kann dieses doch dann geschehen, wenn der Satz in verkehrter Form vorkommt — מַקְרָאַ מִּבְּרָאַ

Nota 1. So kommt z. B. 4. B. M. 19, 2 eine verkehrte Form — eine Versetzung — vor, denn es sollte heissen: אַרֹבֶּר אֶלֹ־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וֹאח חַקַּח הַהּיְרָה was auch Maimonides bemerkt; daher weicht dieser Satz von den gewöhnlichen Accontuationsregeln ab, und hat zweymal Rebii, obgleich nach §. 81 Stern, Leseauge.

- entweder zwey Herzoge nacheinander, und voraus Rebii,, oder nach §. 84 bei הַּמְיֹםְיּ Paechtha, nicht Rebii, stehen sollte.
- איסה 2. Dieselbe Befugniss findet auch statt, wenn im Satze eine überflüssige Erklärung הוֹסְסַה בִּיאוּר רי בּיאוּר בּיאוּר אוֹסְסָה בּיאוּר בּיאוּר אַרְסַה בּיאוּר בּיאוּר אַרָסְה בּיאוּר בּיאוּר בּיאוּר בּיאוּר אַרָּכְּם בּיאוּר אַלִּיהָם בּּלְּרֹאִישׁ מְזִּרְעָכְם אָשֶׁר יִקְרַב אָל הַקְּרְשִׁים עוֹרָבעָר אָל בְּיִרְשׁר בְּנִי יִשְׁרָאֵל לֵיהְוֹה ייִר בּיאוּר אַלִיהָם בּּלִר אִישׁ מְזִרְעָכְם אָשֶׁר יִקְרִישׁוּ בְּנִי יִשְׁרָאֵל לֵיהְוֹה ייִר בּיאישׁ בּיִנִי יִשְׁרָאֵל לֵיהְוֹה בּישׁר עוֹיִרְאָר בּייִר יִשְּרָאֵל לֵיהְוֹה מּבעי אַר הַקְּרְשִׁים מוּל בּיִר וְשְׁרָאֵל שׁר בּיִבְּיִרְשׁרִם בּשׁר אַרְבּיִר שְׁרָאַל שׁר בּיִבְּרְשִׁים מוּל בּיִר וְּבְּיִבְּיִם מוּל בּיִר וְשִׁרְאֵל לֵיהְוֹה מוּל בּיוּרְשִׁר מוּל שׁר בּיִבְּיִרְשׁרִם מוּל בּיִר וְשְׁרָאַל לֵיהְרָשִׁר מוּל שׁר בּיִבְּיִרְשׁרִם מוּל בּיִרְרְשִׁר שׁר בּיִרְרְשִׁרְשׁר בּיִרְרְשִׁרְשׁר בּיִרְרְשִׁר שׁר בּיִבְּרְשִׁרְשׁר בּיִרְרְשִׁר שׁר בּיִבְּרְשִׁר שׁר בּיִרְרְשִׁר שׁר בּיִבְּרְשׁר שׁר בּיִבְּרְשׁר בּיִבְּיִי שְׁרָבְעַכְּם מוּלְיבִים בּיִּבְים בּיִרְיִים בּיִרְיִים בּיִּבְיִי יִשְׁרָבְיִי שְׁרָבְּיִים בּיִר יִשְׁרָבִים בּיִבְּיִים בּיִרְיִבְיִים בּיִבְּיִים בּיִבְּי בְּיִבְיבְים בּיִבְּים בּיבּים בּיבְּיבְים בּיבּים בּיבְּים בּיבּים בּיבּיים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּי
- Nota 3. 2. B. d. Kön. 1, 16 folgt Herzog Sarka dreimal unmittelbar nacheinander vor, weil dieser Satztheil zum drittenmal ganz so vorkommt, wie er in demselben Kapitel voraus schon zweymal stehet.

# §. 86.

#### Arrier - Accent.

Die Accente werden gewöhnlich zu den Vokalen gesetzt; der Accent Jethib (—) jedoch stehet vor dem Vokal, und heisst Arrier-Accent — האומים — weil er gegen die gegebenen Accentuationsregeln (nach welchen der Satz rückwärts gelesen und accentuirt wird, \$6. 66 mit 72) nachzieht, d. h. zuletzt und vor dem Vokal am Anfange des Wortes steht (§. 25).

- Nota 1. Die Masora giebt eilf Stellen an, wo Jethib vor Paschtha vorkommt: 1) 3. B. M. 5, 2; 2) 5. B. M. 1, 4; 3) Jer. 14, 14; 4) Jer. 16, 13; 5) Jer. 22, 30; 6) Jes. 5, 24; 7) Jes. 30, 32; 8) Dan. 2, 10; 9) Dan. 7, 27; 10) Esra 6, 8; 11) Esra 9, 4.
- Nota 2. Diese angegebenen Stellen sind nicht Ausnahmen, da bei einem Worte, das den Accent auf dem ersten Buchstab, und einen Conjunctiv nicht voraus hat, Paschtha sich ganz regelmässig in Jethib verwandelt. Die Masoreten haben diese Stellen wahrscheinlich nur desswegen angemerkt, damit der Leser Jethib nicht als Mahpach ansehe, mit dem es geleiche Figur hat, und ebenfalls vor Paschtha servirt. Daher wurde auch 1. B. M. 22, 16 (wo gleichfalls Jethib vor Paschtha steht), von den Masoreten nicht angegeben, weil hier der angegebene Irrthum nicht statt finden kann, da hier nach Jethib ein Mahpach stehet, und zwey Mahpach unmittelbar nacheinander nicht folgen können. (§. 83).

# XII. Von der Wechselwirkung der

#### §. 87.

#### Bedeutung derselben.

Oft stehet ein Distinctiv statt eines Conjungtiv's, oder ein grösserer Distinctiv statt eines kleineren, um die Erhabenheit, Wichtigkeit oder Vieldeutigkeit des Satzsinnes zu bezeichnen; oft stehet aber auch ein Conjunctiv statt eines Distinctiv's, oder ein geringerer Disstinctiv statt eines grösseren, um die Geringfügigkeit oder Verächtlichkeit des Satzsinnes zu bezeichnen.

- Beispiele: 1) 5. B. M. 11, 17 sind die Worte Mosi's mit Munach und Rebii Jos. 23, 16 hingegen sind die selben Worte Josua's mit Munach und Sakeph-katon, also mit einem grösseren Distinctiv accentuirt, weil die Worte Josua's mehr Nachdruck enthalten, da die Vortrefflichkeit des Landes aus Erfahrung schon bekannt, der Verlust also empfindlicher ist, als dieses bei derselben Warnung Mosi's hat der Fall seyn können.
  - 2) 1. B. M. 3, 3 ist אָמֵר אֵלְהִים mit Munach und Rebii accentuirt, und sollte doch eigentlich mit Munach und Sakeph-katon bezeichnet seyn, welches mehr trennt, als das darauffolgende zweyte Sakenh-katon

- (§. 63); weil aber Eva die Worte Pupika selbst hinzugesetzt hat, (denn Gott hatte in der That dieses nicht gesagt, 1. B. M. 2, 16, 17), so soll die durch die Accentuation bezeichnete flüchtige Leseart über die Geringfügigkeit dieser Unwahrheit gleichsam hinweggehen. (Siehe Commentar Raschi daselbst).
- 8) 1. B. M. 1, 12 stehet bei NV; Telischen-gedolah, und sollte doch eigentlich den grössern Distinctiv Rebii haben, weil es 1) mehr Trennung enthält, als das Wort VI; und 2) eine Wiederholung ist von Vers 11, we NV; wirklich Rebii hat, und ohnehin jede Wiederholung einen grössern Distinctiv erheischt (§. 64). Allein in Vers 11 wird durch den grössern Distinctiv auf die Wichtigkeit der Vegetabilien überhaupt, und Vers 12 auf die Geringfügigkeit des Grasses, als solches, und im Verhähnisse zu den andern Pflanzen hingewiesen, die zur Nahrung des Menschen bestimmt sind.
- אררכושה אררכושה: Paschtha vor, wo doch nach dem gewöhnlichen Sinne Ethnach stehen sollte, da es zwey Sätze sind. Nehmen wir aber den Satz nach seiner wahren, aus den Worten sowohl als aus der Accentuation hervorgehenden Bedentung, so lehret er: "Dass die Israeliten dem Josus so pünktlich gehorchten, und seine Vorschriften so genau befolgten, als wenn Gett diese Lehren dem Moses geboten hätte."

  Das Wort און (statt און) rechtfertiget ebenfalls

אַמְנְם יְוּלֶה הְּוֶרְיכוּ מִלְכֵי אֵּשְׁתְּר Hat הְּוֶרְיכוּ מִלְכֵי שִׁלְּאָר אַרְיכוּ לּבּוּ den Accent Gerisch;

Jes. 37, 18 hingegen ist הַחֶרִיכוּ mit dem grössem Accent Sakeph-gadol bezeichnet, weil 2. Buch d.

Kön. nach den Worten Hiskias die Könige von Assyrien wirklich andere Reiche, die den göttlichen Schutz nicht mehr verdienten, unterjocht haben, doch gab ihnen die Vorsehung über das Volk Gottes keine Gewalt. Es drückt also die geringere Accentuation die Geringfügigkeit der Eroberungen im Ganzen aus\*).

In Iesaias hingegen spricht die Schrift, dass die Assyrischen Könige alle Länder erobert, ihre Besitzer in andere Länder geführt, und auch die zehn Stämme besiegt haben, weil sie Götzendiener wurden. Daher hat hier das Wort אַכְּלְּהַוּבְּאָרָאָר Sakeph-gadol, einen grössern Distinctiv als selbst מוֹלְבּיִלְיִינְיִי (die Zwischenaccente werden nicht berücksichtigt, §. 77).

- 6) Vergleichen wir die beiden Verse 1. B. d. Könige
  8, 17 19 mit den beiden ähnlichen 2. B. d. Chron.
  6, 7 9, so finden wir:
  - a. rücksichtlich der Accentuation
    - 1) 1. B. d. Kön. Vers 17 die Worte מְּבְנוֹת מְ mit Munuch und Sakeph-katon, hingegen 2. B. d. Chron. 6, 7 dieselben Worte mit Merchs und Tebir bezeichnet:

<sup>\*)</sup> Die überstüssigen Worte: בְּלָאוֹר) וְלֶאָה אַרְעָה (בְּלָאוֹר) bewähren ebenfälle die angegebene Beschränkung, und sagen gleichsem: "nur diese Völker, nur ihr Land eroberten sie."

- 1. B. d. Kön. 8, 18 ist pr mit Gerisch, und
   2. B. d. Chron. 6, 8 dasselbe Wort mit Rebii bezeichnet.
- 1. B. d. Kön. ist gegen die Regel der Satz mit einem grössern Distinctiv bezeichnet, als der wiederholende Satz 2. B. d. Chron.
- 4) Ist in beiden Stellen bei dem Worte אָרָי ein Ethnack befindlich, wo ein Ethnach eigentlich gar nicht hingehört, da der Sinn des ganzen Satzes nicht in zwey Haupttheile zerfällt, sondern nur ein Satz ist.
- b. Rücksichtlich der Worte findet der Unterschied statt, dass es 1. B. d. Kön. heisst פָּרַאָּם בָּנֶךְ etc. und 2. B. d. Chron. heisst es פֿר בָנֶךְ

Diese Verschiedenheiten der Formen weisen auf Verschiedenheit des logischen Sinnes nach folgender

lichen Anordnung, die von der measchlichen Gesinnung Davids so sehr contrastirt (Jes. 55, 8, 9) stehet 1. B. d. Kön. 8, 17 ein grösserer Distinctiv.

Das Wort we giebt die Ursache an, warun der Tempelbau verschoben werden sollte, welche bei David, in Rücksicht auf seine unlautere Gesinnung, geringfügig ist; daher ist dieses Wort, wo von David die Rede ist, geringer accentuit, als da, wo von der löblichen Gesinnung und Handlungsweise Salomo's die Rede ist, der sich nicht eher Ruhe gönnte, bis er einen Ort für Gott gefunden hatte (Ps. 132, 3—6).

Bei Auffassung dieses Schriftsinnes lässt sich auch leicht begreisen, warum es 1. Buch d. Kön קוֹם בְּוֹים (soviel als: sondern nur dein Sohn) heisst, wenn wir auch den bedingenden Nebenbegriff des Wörtchens בא: wenn (— die That in reinerem Gefühl für's Gute geschieht) nicht mit in Anzegung bringen.

<sup>\*)</sup> Achnlichen Tiefsinn findet man an violen Stellen der heiligen Urkunden, und man überzeugt sich hieraus gewiss, wie wenig diese mit profanen Schriften in Parallel zu stellen, oder homogen zu erklären sind, da nur bei richtiger Beurtheitung der Accette das wahre Auge des Lesers — Kappy — erzengt wird.

#### XIII. Von den besonderen Eigenheiten der Grafen.

# **§.** 88.

#### Eigenheit des Telischa-ketanah.

Telischa-ketanah ist eigentlich ein Conjunctiv (§. 4), dient aber doch auch als Distinctiv bei Zerfällung eines Satzes, wo es dahin gesetzt wird, wo weniger pausirt werden soll, als bei Gerisch, dem geringsten Herzog, oder dessen Stellvertreter. (§. 3).

- Nota 1. Eben wegen der sehr geringen Pause, die jedoch zur Verständlichkeit im Vortrage nöthig ist, wurde Telischa-ketanah zu den Conjunctiven hinüber gezogen. Die Figur desselben (3) zeigt gleichsam ein Wegwenden von den Distinctiven, sowie der Standort desselben am Ende des letzten Buchstabs eines Wortes gleichsam ein bescheidenes Weggehen aus der Gesellschaft der Grossen (Distinctive) andeutet.
- Nota 2. Telischa-ketanah wird also angewendet, wenn vor Gerisch oder dessen Stellvertreter ein noch geringer trennendes Wort vorkommt; z. B. 1. B. M. 12, 5 אָת־שָׂרִי אָת־שָׂרִי 1. B. M. 21, 14 בְּחָבוֹי, 1. B. M. 21, 16 בְּחָבוֹי, 1. B. M. 21, 16
- Nota 3. Stehet aber vor Gerisch oder dessen Stellvertreter ein Wort, das mehr Trennung erhält, so erhält dasselbe Wort Telischa-gedolah; z. B. Stern, Leseauge.

1. B. M. 10, 5 רְצִילִי 1. B. M. 18, 28 יְצִיאָּי, \$. B. d. Kön. 20, 1 יִיְבֹא אֵלְיוּ 2. B. M. 28, 31 אַלְיוּ ibid. 28, 15 בֹּקוֹן; 8. B. M. 13, 3 בְּעוֹר־חַבָּקְי, ibid. 25, 33 בְּעוֹר־חַבָּי, (vergl. ibid. רָבִיעִים; 2. B. M. 25, 33 יְבִיעִים (vergl. ibid. לְּמָעוֹ רְעִירִ יִּלְיִי, Jos. 4, 24 יְלָּעוֹן רַעָּר וְיִהָּה וְהָרָה וְהֹיָה (vergl. 1. B. d. Kön. 8, 60).

# §. 89.

#### Fortsetzung.

Telischa-ketanah darf nur vor dem Conjunctiv Kadma stehen. Hat daher ein Wort Gerisch oder Gerschajim, und es stehet nicht ein verbundenes, sondern ein geringer getrenntes Wort voraus, das der Regel nach Telischaketanah haben sollte (§. 88), diesen Accent aber nicht annehmen darf, weil nicht Kadma nachstehet; so erhält das geringer getrennte Wort Kadma, und das ihm vorausgehende, verbundene Wort erhält Telischa-ketanah; z. B. 1. B.

Nota 1. A. a. O. sollte DUMM eigentlich Gerschajist haben, weil ein geringer getrenntes Wort (NMM) vorausgehet, das Telischa-ketanah haben sollte; DM sollte den Conjunctiv Munach haben, weil es ein verbundenes Wort ist. Allein diese Accentuation findet nicht statt, weil der Conjunctiv Kadma nicht nach Telischa-ketanah zu stehen käme. Man setzte daher Telischa-ketanah zu

2012, damit MARI sein regelmässiges Kadma erhalten könne, und sofort erhält DWARI ein Gerisch, damit das vorausgehende Telischa-ketanah gerechtfertiget werde. Mehre Beispiele: 1. B. M. 13, 1; 19, 30; 47, 17; 4. B. M. 11, 32; 5. B. M. 29, 12; 2. B. M. 11, 8; 3. B. M. 8, 21; Jos. 8, 20; Richt. 7, 8; 4, 14; 1. B. Sam. 15, 9; 17, 49; 23, 11; 26, 21; 2. B. Sam. 12, 20; 17, 20; 2. B. d. Kön. 11, 20; Hesek. 29, 12 a. m. dgl. An alkan diesen Stellen ist Telischa-ketanah an das vorausgehende Wort versetzt.

Der Accent mag desshalb Telische (Badix popular ausraufen, versetzen) heissen, weil er von dem Worte, wohin es gehört, an ein anderes versetzt wird.

- te 2. Wenn auch in der Regel Telische-ketanah nur vor Kadma stehet, so kann doch in dem Falle, wenn ein zu einem grössern Distinctiv verbandenes Wort Metheg hat, Telischa-ketanah Auch ohne Kadma vorkommen; z. B. Hesek. 43, 11 אַרְאָרְרָּיִי Übrigens stehet ja auch Kadma für Metheg an einem mit Munach bezeichneten Worte.— \$\$.28,29.
- ta 3. Nach den gewöhnlichen Accentuationsregeln soll vor jedem Distinctiv ein Conjunctiv stehen, weil man zwar drei Wörter in einem Athemzuge aussprechen kann, aber doch schon nach zwey Wörtern im Vortrage gewöhnlich etwas zu pausiren hat, um sich und dem Zuhörer Zeit zu lassen, sich für die Auffassung des Sinnes zu sammeln. Wenn daher bei Telischa-ketanah kein Wort vorkommt, das eine geringere Pause als Gerisch oder dessen Stellvertreter erforderte, was man desshalb als verbunden ansehen muss, so

liest man dessenungeachtet dieses Wort nicht so schnell zum folgenden Worte, wie jedes andere verbundene Wort, und accentuirt wie angegeben.

### §. 90.

Eigenheit des Telischa-gedolah.

Telischa-gedolah trennt mehr als Gerisch und dessen Stellvertreter, aber weniger als alle übrigen Distinctive, und stehet nie anders, als vor einem grössern Distinctiv.

Nota 1. Manchmal steht Telischa-gedolah statt Telischaketanah oder statt Gerisch und dessen Stellvertreter, beide unterscheiden sich aber rücksichtlich ihres Standortes, denn Telischa-gedolah stehet immer am Anfange des Wortes, Telischa-ketanah aber immer am Ende.

Nota 2. Wenn Gerschajim an ein einsylbiges Wort vor einen grössern Distinctiv zu stehen kommen sollte, so verwandelt sich Gerschajim in Telischa-gedolah; z. B. 1. B. M. 31, 32 בּלָּי, 44, 4 בּהָּי, 13, 1 בּלֹי, 19, 8 בְּלָי, 5. B. M. 2, 5 בּלָי, 3, 19 בְּלָי u. v. a. St.

### §. 91.

#### Fortsetzung.

Die Figur des Telischa-ketanah und des Telischa-gedolah (erste rechts, zweyte links gekehrt) soll zeigen, dass der eine dieser Accente den andern zuweilen vertritt, und dies geschieht in folgenden Fällen:

Telischa-ketanah (oder Gerisch, oder dessen Stellvertreter) verwandelt sich in Telischa-gedolah:

- Erklärungen: 1) 1. B. M. 10, 12 enthält die inhaltreiche Bestimmung des Menschen mit klaren,
  jedoch nur zu oft missverstandenen, Worten,
  den Beruf aller Menschen, die vor Gott
  recht wandeln wollen, und desswegen ישראל
  (von אַר אַר) genannt worden.
  - 2) 2. B. d. Richter 20, 28. Den Zweifel, ob man nach zweymal erlittener Niederlage wieder gegen Benjamin zu Felde ziehen sollte, hat Gott erst auf die Frage des würdigen Mannes מַּלְנְחָשׁ entschieden. (Vergl. Talm. Joma Blatt 73 und den Commentar מורב"ל).
  - B. M. 1, 30. Den ersten Menschen war der Fleischgenuss noch nicht erlaubt, was hier durch die Accentuation angedeutet werden soll. Man vergl. Talm. Sanhedrin Bl. 59
     S. 2 mit Genes. 9, 3.
  - 1. B. M. 46, 26. Der Singular weist auf Übereinstimmung aller, (die mit Jakob nach Egypten kamen) in der Gottesfurcht. Man vergl. Raschi daselbst.

- 5) 2. B. Sam. 7, 10. Soil die Accentuation auf die wahre Anbetung Gottes im Geiste und in der Wahrheit hindeuten, welche sich nicht auf einen Ort beschränkt, obgleich hier, der Menschen wegen, ein Ort besonders bezeichnet wird.
- 6) 5. B. M. 1, 13. Die Accentuation weist auf ein gleiches Streben von Seiten aller nach hohem Zwecke. (Vergl. Raschi).
- 7) 5. B. M. 23, 6 Gott darf nur wollen, und es verwandelt sich der Fluch in Segen\*).
- 8) Esther 7, 9. הרכנה, eine auffallende Person, soll nach der Erklärung der Weisen, Elias, von Gott zur Rettung gesandt, gewesen seyn, was der Accent andeuten soll.
- 9) 1. B. M. 49, 28. Welche Erhabenheit liegt in den Worten des sterbenden Jakob, welche die späteste Zukunft enthüllen!

### §. 92.

#### Fortsetzung.

Telischa-ketanah (oder dessen Stellvertreter) verwandelt sich in Telischa-gedolah

ש. wenn ein Wort oder mehre Worte im Satze fehlen; z. B. 3. B. M. 25, 6 ייָרָוָהָה שָׁבָּה הָאָרֶץ sollte

<sup>\*)</sup> Aus der eben angeführten Stelle u. v. a. folgt der Beweis, dass uns Fluch und Schimpf, was wir oft von Menschen zu ertragen haben, gleichgittig seyn kann, wenn er nur nicht mit dem Willen Gottes übereinstimmt.

heissen הָאָרָץ שׁבַּח הָאָרָץ; 5. B: M. 21, 21
יי יְהָיְחָהוּ בְּלִיאַרְשִׁי עִירָז sollte heissen: וּרְנְטָהוּ בְּלִראַרְשֵׁי עִירָז
(Siehe Siphri); Jos. 6, 8 בְּלֹיאַנְשֵׁי עִירָז
אָרון אַרָלִים לְּכְנֵי יִרּשְׂי שׁוּפְרָוֹת הַיִּוֹרְכִיִּים לְּכְנֵי יִרּשְׂי
שומן אַרון יִהוָּר הַיִּוֹרְכִיִּים לְּכְנֵי יִרּשְׂי
und sollte heissen לְכִנִי אַרוֹן יִהוָר

Beweis: Josua 6, 4 und 13 ist אַר picht ausgelassen, und stehet desshalb Telischaketanah. Auch stehet Jos. 6, 8 im אָרְנִא דַיּר יִּקְרָם אַרוֹנָא דַיּר

\$. Wemein Wort oder mehre Worte überflüssig sind, oder ein und derselbe Satz mit verschiedenen Worten wiederholt wird; z. B. 1. B. M. 17, 8 ייִקרָאָר, פָּל־עָרַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל) מִפְּרְבֵּר מִין (בְּלִרְעָרַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל) מִפְּרְבַּר מִין (בְּלִרְעָרַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל) מִפְּרְבַּר מִין (בְּלִרְעָרָת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל) בָּל הָעַרָה 1. B. M. 27, 46 אָם מְשָׁה מִבְּנוֹח־תַּת בָּאֵלֶה 1. B. M. 27, 46 אָם מְשָׁה מִבְּנוֹח־תַּתְ בָּאֵלֶה 2. B. M. 14, 5; Jos. 2, 3; 1. B. Sam. אָם לֹקְתַ יְעָקְב אִשְׁה מִבְּנוֹח־תָּה, 2. B. M. 14, 5; Jos. 2, 3; 1. B. Sam. 30, 19; 5. B. M. 17, 5; 22, 29; 3. B. M. 5, 12; Pred. 5, 7; 1. B. d. Kön. 9, 3; 2, 5...

### **\$.93.**

#### Fortsetzung.

Telischa-ketanah (oder dessen Stellvertreer) verwandelt sich ferner in Telischa-gedolah 4. wenn in einem Satze eine Wortversetzung, (סְלְּהָא מְסִלְּהָ (סִלְּהָא מְסִלְּהָ vorkommt; ב. B. 1. B. M. 19, 2, wo es eigentlich heissen sollte פּצִּטְן וָה בְּלְינֵר שָׁכֶן וָה בְּלְינֵר בָּנְלִיכָּם 2. B. M. 30, 31, sollte heissen: וְלִינָר לִי וֹיִהְ לִי הַרְּיָר בָּיִר בַּיִר בָּיִר בָּיִר בָּיִר בָּיִר בָּיִר בָּיִר בָּיִר בַּיִר בַּיִר בָּיִר בָּיִר בָּיִר בַּיִר בַּיר בַּיִר בַּיִר בַּיִר בַּיִר בַּיִר בַּיִר בַּיִר בַּיִר בְּיִר בַּיר בַּיִר בַּיִר בַּיִר בְּיִר בַּיִר בַּיִר בְּיִר בְּיִר בַּיִר בַּיִר בַּיִר בְּיִר בַּיִר בְּיִר בַּיִר בְּיִר בְּיִרְים בְּיִר בְּיִר בְּיִירְ בְּיִר בְּיִר בְיִר בְּיִר בְּיִר בְּיִר בְּיִר בְּיִיר בְּיִיר בְּיִיר בְּיִר בְּיר בְּיִר בְּיִיר בְּיִי בְּיִיר בְּיִי בְּיִר בְּיִר בְּיִיר בְּיִיר בְּיִיר בְּיִיר בְּיִי בְּיִי בְּיִר בְּיִי בְייִי בְּיִי בְּיי בְּיִי בְּיִי בְּיי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיי בְּיי בְּיִיי בְּיי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיי בְייִי בְּייִי בְּיִיי בְּיִיי בְּיִי בְּיי בְּייִי בְּייִי בְּייִי בְּיי בְּיי בְּייִי בְּיי בְּייִי בְּיי בְּייִי בְּיִיי בְּיי בְּיי בְּיי בְּייבְיי בְּיי בְּיי בְּייִי בְּייִי בְּיי בְּייִי ב

- Hauptbeweis: 1. B. Sam. 31, 4 ist יבואר קוליאן mit Telischagedolah und 1. B. d. Chron. 10, 4 ist in demselben Vers אוֹר פּוֹרְיבוֹאוֹ mit Gerisch accentuirt, weil der Sinn des Satzes 1. B. Sam. 31, 4 dieser ist: Saul fordert seinen Waffenträger auf, ihn zu erstechen, denn wenn er es nicht thue, so würde es ihm (Saul) noch Schlimmer ergehen, es würden nämlich seine Feinde ihn überfallen, er würde ihrer Spott und Schmach werden, und dennoch getödtet zu werden nicht vermeiden können. Der Text sollte daher heissen: פּן יְבוֹאוֹ הְעֵרֵלִים וְהַחְבַּלְלוֹ בִּי וְדַיְרוּנִי Da aber die Wortfolge nicht so ist, so musste hier Telischagedolah gesetzt werden.
  - 1. B. d. Chron. 10, 4 hingegen ist wohl die Besorgniss, es möchten die Feinde ihn (Saul) überfallen und seiner spotten angegeben, der Ausdruck אַרְרָרָדְיּן; "sie würden mich erstechen" kommt aber hier nicht vor, was beweiset, dass er hier darauf gar nicht reflektirt hat, sondern Saul wollte, wie jeder rechtschaffene Mensch, einen rühmlichen hier wenigstens nicht so entehrenden Tod einem schimpflichen Leben vorziehen, daher ist hier אַרְיִי שְּׁרָּיִי שִׁרְּיִי שִׁרְּיִי שִׁרְיִּיִּ שִׁרְיִּיִּ שִׁרְּיִּ שִׁרְיִּ שִׁרְיִּ שְׁרִּ שְׁרִי שִׁרְרִי שִׁרְיִ שְׁרִי שִׁרִ שְׁרִי שִׁרְרִי שִּרְרִי שִׁרְרִי שִׁרְרִי שִׁרְרִי שִׁרְרִי שִׁרְרִי שִׁרְרִי שִׁרִי שִׁרְרִי שִּרְרִי שִׁרְרִי שִׁרְרִי שִׁרְרִי שְׁרִי שִׁרְרִי שִׁרְרִי שִׁרְרִי שִּׁרְרִי שְׁרִּי שִׁרְרִי שִׁרְרִי שִׁרְרִי שִׁרְרִי שִּׁרְרִי שִּׁרְרִי שְׁרִּי שִּׁרְרִי שִׁרְרִי שִׁרְרִי שִׁרְרִי שִׁרְרִי שִׁרְרִי שִּׁרְרִי שִּׁרְרִי שִּׁרְרִי שִׁרְרִי שִּׁרְרִי שִּרְרִי שִּׁרְרִי שְׁרִּי שִּׁרְרִי שִּׁרְרִי שִּׁרְרִי שִּׁרְרִי שִּׁרְרִי שְׁרִּי שִּׁרְּי שִּׁרְרִי שְׁרִּי שִּׁרְרִי שִּׁרְּי שִּׁרְרִי שְׁרִּי שְׁרְרִי שְּׁרְרִי שְׁרִּי שְׁרִּי שְׁרִּי שְׁרִּי שְׁרִּי שְׁרִּי שְׁרְרִי שְׁרִּי שְׁרְּי שְּׁרְּי שְּׁרְרִי שְׁרְּי שִּׁרְּי שְׁרְּי שְׁרְּי שִּׁרְּי שִּׁרְרְי שִּׁרְּי שִּׁרְּי שִּׁרְרְי שִּׁרְּי שְׁרְּי שִּׁרְּי שִּׁרְרְי שִּׁרְרִי שִּיְרְי שִּׁרְּי שִּׁרְי שִּי שִּׁרְּי שִּׁרְּי שִּּיְי שְּׁי שְּׁרְי שִּׁרְּי שְּׁרְי שִּׁר

### §. 94.

### Fortsetzung.

Telischa-ketanah (oder dessen Stellvertreter)
rwandelt sich ferner in Telischa-gedelah A

5. wenn nicht Kadma vorausgehet, oder wenn ich

einsylbiges Wort vor einem größern Distinctiv Gerschajim hätte bekommen sollen, was nicht geschehen darf. (§. 90) z. B. Jos. 8, 14 אַרְעָרָארוּ , 1. B. d. Kön. 9, 3 אַרַעָּרָה ; 1. B. M. 8, 21 יבּיּן;

1. B. M. 44, 4 🚉; 2. B. M. 3, 19 ½; 2. B. M.

21, 33 אוֹ ; 1. B. M. 19, 8 בָּי , 1. B. M. 24, 27 אַלּיָר 19, 8 בּי , אַלּיָר אַניי אַלּיָר אַניי אַלּיִר אַני

אלמ. Nach den gegebenen Regeln lässt sich leicht einsehen, ob Telischa-gedolah für sich, oder statt Gerisch, oder statt Telischa-ketanah, stehe. Lesen wir z. B. Dan. 9, 26 אַרָּיִי בְּשִׁיִּחְ וְעָבִיּן בְּשִׁיִּחְ וְעָבִין בְּשִׁיִּחְ מִּעִר בְּשִׁיִּחְ מִּעִר בְּשִׁיִּחְ בְּעִר בְּשִׁיִּחְ בְּעִר בְּשִׁיִּחְ בְּעִר בְּשִׁיִּחְ בְּעִר בְּשִׁיִּחְ בְּעִר וְהַקְּדְּשׁ עִּיִּרְ עִיִּר וְהַקְּדְּשׁ מִּיִּר וְהַקְּדְּשׁ מִּיִּר וְהַקְּדְּשׁ מִּיִּר וְהַקְּדְשׁ מִּיִּר וְהַקְּדְשׁ מִּיִּר וְהַקְּדְשׁ מִּיִּר וְהַקְּדְשׁ מִּיִּר וְהַקְּדְשׁ מִיִּר וְהַקְּדְשׁ מִּיִּר וְהַקְּדְשׁ מִיִּר וְהַקְּדְשׁ מִּיִּר וְהַקְּדְשׁ מִיִּר וְהַקְּדְשׁ מְיִּרְיִי מְּלְּבְּוֹ מִיּרְיוֹ הְבְּלְּיִם מְּעָּוֹי בְּעִּיִּר מְיִּבְּיִּר שְׁתִּי בְּנִי בְּעָּבְּיוּ מְיִּבְּיוֹ בְּעָּיִי בְּעָּבְּיוֹ בְּעִּיִּרְ מִּבְּיִּבְּי שְׁתִּי מְּבְּיִבְּי מְיִּבְּיוֹ בְּבְּיִבְּי שְׁתִּי מְבְּי מְיִּבְּי מְיִבְּי מְיִּבְּי מְיִבְּי מְּבְּי מְיִבְּי מְבְּי מְיִבְּי מְיִּבְּי מְיִבְּי מְיִי מְּבְּי מְבְּי מְּבְּי מְבְּי מְבְי מְבְּי מְבְיּי מְבְיּי מְבְּי מְבְּי מְבְּי מְבְּי מְבְּי מְבְּי מְבְּיִי מְיִי מְבְּי מְבְּי מְבְּיְי מְבְּיְים מְבְּיִים מְּבְּיְים מְבְּיְיְם מְבְּיבְּים מְבְּיְים מְבְּיבְּים מְבְּיבְּים מְבְּיבְּים מְבְּיבְּים מְבְּיבְּים מְבְּיבְּים מְבְּיבְּים מְבְּיבְּים מְבְּיבְּיוּבְּים מְבְּיבְּיוּבְּים מְבְּיבְּים מְבְּיבְּיבְּיוּבְיּבְּיבְּים מְבְּבְּים מְבְּבְּיבְּיבְּיבְּיבְּים מְבְּבְּבְּיבְּבְּבְּבְּבְּבְּבְּיִי

indi Sala

schen veramenmen

# §. 95.

#### Eigenheit des Paser.

Wenn vor Telischa-gedolah oder Telischaketanah ein mehr getrenntes Wort stehet, so erhält es Paser, und stehet auch vor Paser ein mehr getrenntes Wort, so erhält dieses ebenfalls Paser.

- Note 1:1. B. d. Chron. 16, 5 kommt Paser fünfmal unmittelbar nacheinander vor, und 1. B. d. Chron. 15, 18 achtmal.
- Nota 2. Jedes geringer getrennte Wort vor Telischa-gedolah, Telischa-ketanah und Paser erhält
  Munach; z. B. 1. B. Sam. 17, 40 מְּבְיִם יִּ בְּרָחַר לְיִ שְׁם ; 1. B. d. Kön.
  הַבְּרִר לִי וְשָׁם; 1. B. d. Kön.
  הו 13, 3. B. M. 13, 3.
- Nota 3. Drückt aber das vorausgehende Wort eine grössere Trennung aus, als die Herzoge gewöhntich bezeichnen, so setzt man Rebü, und drückt es auch eine grössere Trennung aus, als selbst Rebü, so setzt man Sakeph-katon.

#### S. 96.

### Fortsetzung.

progin

Nach den allgemeinen Accentuationsgesetzen darf Paser niemals unmittelbar vor. Gerisch oder dessen Stellvertreter stehen, es müsste denn Telischa-ketanah oder Telischa-gedolah dazwischen vorkommen. Befindet sich jedoch ein etheg vor Gerisch oder dessen Stellvertreter, nn kann Paser füglich auch voraus stehen.

B. 1. B. M. 32, 33 אָל־כֵּן; 2. B. M. 4, 31 אַל־כֵּן; 2. B. M. 12, 27 בְּלִּדְלָּחָה אָבַן; 2. B. M. 34, 4 אַרָּבְּלִוּה אָבִין; 4. B. M. 18, 17 אַרְבְּלוּה אָבִין אַרָּבְּלוּר כָּיִי אָרַבְּלוּר בָּיי 3. B. M. 13, 58; Richt. 7, 25; בּ 38, 12; 2. B. d. Chron. 20, 26.

1. Dass bei den angeführten Stellen Metheg die Stelle des Telischa-ketanah vertritt, beweiset sich dadurch, dass an vielen Stellen auch Telischa-ketanah statt Metheg stehet; z. B. 2. B. M. 5, 14 בְּלֵיתֶם הְּלֶּכֶם הַלְּכֶּם Hier hätte בְּלֵיתֶם הְלֶּכְם und das Wörtchen אל Metheg und Makeph bekommen sollen (vergl. 4. B. M. 25, 11); man setzte aber Telischa-ketanah statt Metheg, um anzudeuten, dass hier der Geringfügigkeit des Gegenstandes halber, der Vortrag mehr beschleunigt werden soll.

Bei Abtheilung eines Satzes in seine Theile muss nach obigen Regeln (§§. 66—68) auch dahin ein Abtheilungsstrich kommen, wohin regelmässig ein Telischa-ketanah gehört. — Nun ist es aber auch Regel, dass das Wörtchen K, wenn ein Redewort nachfolgt, niemals ein Trennungszeichen erhalten darf, daher hätte 2. B. M. 5, 14 K, durch Makeph mit DD verbunden werden sollen, man setzte aber Telischa-ketanah für Metheg, weil auch Metheg für Telischa-ketanah vorkommt, wonach sich auch das vorausstehende Paser rechtfertiget.

ta 2. Telischa-gedolah stehet niemals zwischen Gerisch (oder dessen Stellvertreter) und Paser, ausser wenn sich das vorausstehende Wort an sich zur Annahme eines Metheg nicht eignete; denn könnte Metheg gesetzt werden, so müsste das vorausstehende, mehr als Gerisch oder dessen. Stellvertreter trennende Wort den Accent Paser bekommen, ohne dass dann Telischa-gedolah dazwischen nöthig wäre.

Wenn Paser vor Gerisch oder dessen Stellvertreter doch ohne dazwischenstehendes Telischa-gedolak oder Telischaketanak, oder auch ohne Metheg gefunden wird, so ist der Sinn des mit Gerisch oder dessen Stellvertreter bezeichneten Wortes uneigentlich (figürlich, persifiirendironisch); ב. B. 1. B. M. 10, וּמָצַרַיִם יַלַר אָח־לוּדִים 13, wo יַלַד gegen die Regel der Accentuation unmittelbar nach Paser mit Gerschajim (einem Stellvertreter des Gerisch) accentuirt ist, um, nach Erklärung des Midrasch, anzudeuten, dass die Nachkommen Mizraim's (die Ludim, Anamim, Lehabim, Naphtuhim, und Chasluhim) nicht nach den moralischen Gesetzen des erlaubten und gebotenen Eheverhältnisses, sondern als Bastarte entstanden seyn. Es sollte daher eigentlich heissen: יַלַר אָת־וֹלוּדְוֹם, allein der Buchstab ו falle aus, annalog mit den Wörtern ועץ, ולך, ורע etc. Man vergl. Jer. 44, 18; 1. B. Sam. 30, 14; Esther 6, 13; 1. B. Sam. 17, 23 איש הַבּנַיִם עוֹלֵה נָלְיֵח — Gerschajim zwischen Paser und Telischa-ketanah — eine Anomalie ohne gleichen! doch richtig, weil hier auch eine Wortversetzung vorkommt, denn es sollte heissen: וְהָנֵה אָוֹשׁ - הַבַּנַים סְגַּח גַלְיַת חַפּלִשְׁתִי שִׁמוֹ עוֹלֶה מִמַעַרָכוֹת פְּלִשְׁתִּים

2. B. d. Chron. 20, 26 finden wir zwar auch Gerschajim nach Paser, obgleich auch Methey vorkommt; allein hier stehet Methey nicht für Telischa-ketanah. — Auch leuchtet die uneigentliche Bedeutung in's Auge, dem nicht wo und weil man des Feindes Habe erbeutet, ist das wahre Segensthal zu finden, (vergl. 1. B. Sam. 30, 26) sondern der Ort wird hier so genannt, wegen des Segens, den man in dem von Gott verliehenen grosses Siege wahrnahm.

#### XIV. Nachbarliches Verhältniss des Gerschajim und Legarmi.

# §. 97.

#### Werth und Stand beider.

- Nota 1. Gerschajim darf vor einem grössern Distinctiv, als Rebii ist, an einem kleinen (einsylbigen)
  Worte nie stehen, es müsste sich in diesem Falle
  immer in Telischa-gedolah verwandeln; z. B.
  1. B. M. 31, 32 אָר־אָלְהִיךּ לֹא יִחְיָהׁ לֹא יִחְיָהׁ 1. B. M. 44, 4 הַּהְיִכְוֹּ לֹא הַהְיִכְוֹּ .
- Nota 2. 5. B. M. 26, 12 בְּי הְבֵּלֶה לְעַשֵּׁר kommt Gerschajim und Telischa-gedolah vor, weil der Satz doppelsinnig ist, denn בִּי הְבַלֶּה drückt 1) den Begriff einer vollendeten Handlung (vergleiche Raschi) und 2) auch den Begriff Wegräumen

aus, (z. B. תַּבְּיָה מְן הַשָּׁרָּה כְּלָה לְבָהְמְהֶּךְ מְן הַבִּיה מִן הַשָּׁרָה כְּלָה לְבָהְמְהֶּךְ מִן הַבָּיה לְבָיָה מְן הַשְּׁרָה כְּלְה לְבִיְה מִן הַשְּׁרָה כִּלְ הְבִיּה A. O. der Begriff einer vollendeten Handlung ausgedrückt werden, so soll der Satz eigentlich heissen: כְּי הְבַלֶּה לְעֵשֵׂר אָת־כְּל הְעִשְׁר הְבּיאָחְדְ wäre überflüssig); soll aber der Begriff Wegräumen ausgedrückt werden, so sollte es heissen: לַעשֵּׁר הְבוּאָחְדְּ הְבוּאָחְדְּ ware überflüssig). Mann setzte wahrscheinlich desshalb Gerschajim und Telischa-gedolah, um diese doppelte Leseart anzudeuten.

Note 3. Gerachajim vor Rebii an einem kleinen Worte zeigt auf Erhabenheit des Sinnes, hingegen Legarmi an derselben Stelle zeigt auf Geringfügigkeit. Z. B. 4. B. M. 15, 41 אַנְיִי וְהַוֹּה אֵלְה מִינִּם drückt die Allgerechtigkeit und Allwissenheit Gottes aus (vergl. Raschi). 4. B. M. 7, 88 (vergl. Siphri). 4. B. M. 26, 2 ist ein wiederholter Gegenstand. (vergl. Raschi).

### §. 98.

#### Fortsetzung.

Legarmi, seiner Figur nach aus dem Conjunctiv Munach und dem grössten Distinctiv Siluk zusammengesetzt, (—) zeigt, dass dieser Accent zwischen den trennenden und verbindenden Accenten in der Mitte steht, und als der geringste Distinctiv (§. 3) nur vor Rebii, dem geringsten der grössern Distinctive (Könige) gebraucht wird.

- Nota 1. Legarmi würde, wie Telischa-ketanah, seiner ausdrückenden geringen Pause halber, (die jedoch zur euphonischen Aussprache nöthig ist), gar nicht zu den Distinctiven gezählt werden, wäre nicht das Psikstäbchen an seiner Seite, auf das es seine Grösse stützt.
- Nota 2. 3. B. M. 10, 6; 21, 10 kommt Legarmi ohne Rebii vor, weil es statt Telischa-ketanah steht, das immer Kadmo nach sich haben müsste (§. 89). Ruth 1, 2.
- Nota 3. Legarmi kommt an folgenden Stellen eilfmal unregelmässig vor: 1) 1. B. M. 28, 9 אַרְרָבְּיִרְיִּםְיָּנְאַל (1. B. Sam. 18, 3 בָּרִריִשְּׁבְיָנָאַל; 4) 1. B. Sam. 3) 2. B. Sam. 13, 32 סְבִיב וּ בְּכֶל־אוֹיְבִיוּן; 4) 1. B. Sam. 14, 47 סְבִיב וּ בְּכֶל־אוֹיְבִיוּן; 5) 2. B. d. Kön. 18, 17; 6) Jer. 4, 19; 7) Haggi 2, 12; 8) 2. B. d. Chron. 26, 15; 9) Hesek. יַיִּבְּר מִלְּרָּ אָח הָאָנָשִׁים בְּיָרוֹין; 10) יַיִּבָּר מִעְּלָּהְיּ אָח הָאָנָשִׁים בְּרָרוֹין; 12. B. d. Chron. 26.

### **§. 99.**

Verhältniss der geringeren Distinctive überhaupt.

Paser trennt mehr, als Telischa-gedolah, also auch mehr, als Gerisch und dessen Stellvertreter, aber weniger, als jene Distinctivis, die grösser sind, als Gerisch.

Telischa-gedolah trennt mehr, als Gerisch und dessen Stellvertreter, aber weniger, als einer der grösseren Distinctive vor Gerisch.

Telischa-ketanah trennt geringer, als Gerisch und dessen Stellvertreter, da dieser Accent auch Conjunctiv ist.

Legarmi hat Aehnlichkeit mit Gerisch und dessen Stellvertreter, trennt jedoch etwas geringer, als dieses.

- Nota 1. Trennt Telischa-gedolah in gleichem Grade mit Gefisch und dessen Stellvertreter, dann kann sein Standort auch vor einem grössern Distinctiv, als Rebii ist, seyn.
- Nota 2. Telischa-gedolah steht auch für Gerchajim, das an ein einsylbiges Wort zu stehen käme (§. 97). Vor (Munach und) Rebii, jedoch kann Gerschajim auch an einem einsylbigen Worte stehen.
- Nota 3. Legarmi steht zwar gewöhnlich nur vor Rebii, und nicht vor einem grössern Distinctiv; stehet aber Gerisch oder dessen Stellvertreter dazwischen, so kann Legarmi auch vor jedem grössern Distinctiv stehen.

Nota 4. Gerisch oder dessen Stellvertreter trennt geringer, als seine vorausgehenden Distinctive (§. 3).
Wenn nun Telischs-gedelah, (ein geringer trenmender Accent) dabei verkennnt, so geschicht desses
der Erhabenheit oder Vieldeutigkeit des Sinnes
wegen. (§\$. 90 — 93).

man the set of the dependence of the set of

\$. 400. A ... Ze ... W

#### Frage.

Warum ist 1. B. M. 35, 22 der Satz רְאוֹבֶן וַיִּשְׁבֵע יִשְׁרָאֵל doppelt accentuirt? Nach welcher Accentuation soll gelesen werden? Gilt die doppelte Accentuation, warum sind einzelne Worte dieses Verses nur einfach accentuirt, z. B. שֵׁלֶבָּיּ blos mit Munach, אַבְיִים blos mit Tipcha? —

#### Beantwortung.

Es findet bei der angegebenen Stelle eine Verschiedenheit in der Schreib- und Leseart — ein Keri- uchethib, קרו וְּבְחִיב, statt, denn es stehet in der Mitte des Verses ein פּתוּחָה), welches anzeigt, dass (nach dem Worte (יִשְרָאֵל) eine andere Zeile anfangen müsse, obgleich die folgenden Worte: יַיְנִיקְרֹ יְשְׁנִים עָשֶׁר noch zu dem Satze gehören, und wirklich dazu gelesen werden.\*)

<sup>\*)</sup> Bekanntlich werden die fünf Bücher Mosis, aus welchen in der Synagoge vorgelesen wird, in Folge der Vorschrift 5. B. M. 31, 19 auf Pergament geschrieben, nie gedruckt. Diese Gesetsrollen, בקרו מולים, dürfen nicht willkührlich, sondern müssen nach bestimmten Gesetsen geschrieben werden. Die in den gedruckten Büchern Mosis am Ende mancher Verse

- .! Nach der Schreibart en digetalso der Satz mit dem Worte her es gehöst demnach diesem Worte soin Stat (§. 5); nach dei Lese art selliesst sich aber mit ihm der Satz nicht, es erhält also a such iEtherob-(S. 62), in The Head - Das West Worth hatrible sa Zincha . weiledieser . Accent, sonvent dem Aibuhi all dem Ethnach, als ... Begleiten dient 1881, 42, 73 alle. ... Ez evugi Das Wort Was hat Ethngelon nd Sakephekaton, 133 denn nach der Sahre i hart sandigt ider Setz mit World Morte Skill Banks and A Morting Morting World des in diesem Faller eine mössens Trenmps entel hält, Alknack, bekommen (\$168), allein nach der Les agert muss Makeph-katen bekommen weil , anegy. The och in a con Sature night stoken dürfen Not so it is a state of the single of the Backet Dag Wort W125 hat blos Mungch, welcher Accent Diener für Ethnach und für Sakephakaton Dur Worl The hat blas Hand R. Britte Des Wort 7777 hat Tipcha und Paschtha, weil ; es geringer, trount, els des: Wort : ?>>; de nun nach der Schreibart אָבִין Ethnech hat, soumuss in dieser Bedeutung Tipcha bekommen, das

befindlichen Buchstaben Doder D (welche TIND, offen, geöffnet und TIND, verstopft, verbunden, geschlossen heissen), zeigen dem Schreiber dieser Gesetzrollen an, dass mit dem vollendeten Vers der übrige Raum der Zeile entweder offen (leer, unbeschrieben), oder blos ein Theil derselben Zeile zwar unbeschrieben bleiben, jedoch der folgende Vers in derselben Zeile wieder anfangen, die Zeile also geschlossen werden müsse. In beiden Fällen wird durch Doder Deine längere Pause angedeutet, als das Siluk am Ende jeden Verses bezeichnet.

nach Etheroft geringer treamt (§§. 42, 73, 77). Aber nach der Lese art muss 四四 Patchtha erhalten, weil 平元 Sakoph-katon hat, dem Patchtha als Adjutant dient (§. 6).

Das Wort Tayn hat Sakeph-gadel und Puechthis, denn dieses Wort trennt mehr als 7477. Da
mun nach der Schreibart 7777 Tipcha hat, so
muss Typ Sakeph-gadel bekommen, well dieses
Wort nicht Methey unnehmen kund, und mehr
trennt, als Tipcha (S. S). Nach der Leese art aber
hat 7777 ein Paschtha, weil, wenn ver Paschtha
und das Wort vor Paschtha, hier Typn, ebenfalls
Paschtha, und das vorausgehende: Rivit (S. S.).
Daher hat Thin Robii erhalten; alleh nach der
Schreibart musste Thin ein Sakeph-katen bekommen, welches nach Sakeph-gadel nächsthöhern
Ranges ist. (S. S).

Das Wort 721 hat blos Munach, welches in den zwey Bedeutungen richtig ist, denn Munach ist sowohl der Diener des Sakeph-katen, als des Rebii. (S. 7).

IVI. Von den Accenten als Behlamationgreichen.

### §. 101.

### Begriff der Beklamation.

Deklamation ist die Kunst, ein stylistisches Produkt: deutlich, suichtig intil schör; das ist technisch, legisch und ätthetisch wild kuln mann verzutregen. (S. 44).

Med 1 Zueiner deut lieken Ausspirtche gehöfen 1) geschende inde starke Organe, 2 Verständlichkeit den Ausprache, 3) richtige Aussung und Darstel-, lung aller Schreibzeichen. Die Fehler dagegen liegen oft in ungebildeten Organen, in dem Mangel den Ausmerksamkeit, in missverständeren Begriffen.

Note 2. Zur Deklamation muss die Stimme den gehöfen Umfang, die nöthige Kraft und Biegsamkeit haben, und besonders rein seyn. Umfang, damit sie eine Octave fassen, Stärke, damit sie, auch bei längerer Dauer, wohl verstanden werden,

Nota 3. Der Vortrag ist richtig und schön, wenn er im Ton der Stimme den Sinn der Empfindung gehörig bezeichnet. Die menschliche Stimme soll den vollen Gehalt jeder Empfindung ausdrücken, soll die Musik seyn, wozu die Worte eine Art Noten sind, muss froh bei freudiger und traurig

und Biegsamkeit, (Modulation), damit sie leicht von einem Ton in den andern übergehen kann. bei trauriger Empfindung erklingen, und mehr ausdrücken, als das Wort zu bezeichnen vermag. Die hebräischen Accente sind Mittel, die verschiedenartigsten Nuançen zu treffen, deren das Gefühl fähig ist, und als die versimmlichte Empfindung neben dem Worte herzuschreiten.

# \$. 109.

solo ball the allerth der, Deblambien bereichet.

Die wahne Deklamstion thigt zur debendigen Derstellung des Gegenstindes und dem
Eindringen in das Gemüth des Zuhtirers unstreitig vieles bei und dies ist urspringliek
mit der Anwendung der Accente bei dem Texte
der heiligen Urkunden beabsichtigt worden,
was sich bei mehren Accenten schon aus der
Figur nachweisen lässt, die mit den Noten der
Musik viele Achnlichkeit hat.

Nota 1. Gesang und Rede sind Erfindungen des Genies, und beide Theile eines Zweiges der Wissenschaft\*).

Jenen erzeugen die Empfindungen, diese die Vorstellungen und Begriffe; der Unterschied beider lässt sich leichter, fühlen, als beschreiben. Da aber die Empfindungen (Gefühle) die Menschennatur früher beherrschten und bethätigten, als die Vorstellungen und Begriffe, so lässt sich hieraus auf das hohe Alter des Gesanges schliessen, und die Erscheinung erklären, warum der Mensch bei gewissen Empfindungen sich so gern und leicht

<sup>\*)</sup> Confirmation Seite 40 Nota 1.

eine Reihe singender Töne bildet, und auch kleine Kinder, die nichts vom Gesange wissen, sich durch Tone unterhalten, die ihren Launen entsprechen, und auch die Wilden damit ihre Ge-:: fühle: festhalfen; jund, ihnen Fontdauer; verschaffen.

- te & Wienn auch: der Gesang den monschlichen Stimme der ursprüngliche, vollkommenste und die besondere Bildung, die der Affekt erfordert, geben kann, und eigentlich allein die musikalische Sprache der Gefühlenist, so wird doch auch einer Instumentalmeledie der Name Gesang gegeben, obgleich die begleitende Harmonie wenig Kraft zum Ausdruck hat, und nur den Ton anzugeben und zu unterstützen, die Modulation merklicher zu machen, und dem Ausdruck mehr Nachdruck und Annehmlichkeit zu geben geeignet ist.
- and the complete weether the ta 3. Der Gesang vereinigt auf das innigste die lyrische Poesie\*) mit der Musik; dieselbe Ursache, welche zur lyrische Poesie und zur musikalischen Darstellung begeistert, hebt auch die Stimme des Menschen zum Gesang \*\*), bei dem besonders auf zwey Punkte Rücksicht zu nehmen ist: auf den Inhalt und auf den Vortrag; jener bezieht sich auf die Darstellung innerer Zustände, dieser auf die Stimme.

324 22

<sup>)</sup> Gewiss die älteste der drei Hauptgattungen der Dichtung, weil sie durch den Ausbruch der Leidenschaften erzeugt wurde; ihr felgte naturgemäss später die epische endlich die dramatische.

<sup>2.</sup> B. M. 15, 1 — 21; 5. B. M. 32, 1 — 44; 2. B. Sam. 22, 2 - 51. attend of back of the fif

#### **§.** 103.

#### Anwendung der Deklamation.

Ausser der Modulation der Stimme nach dem Inhalte der Gedanken hat jedes stylistische Produkt seinen allgemeinen Ton, den es behalten muss; bei dem Vortrage der Sidrak, 1770, aus dem Pentateuch, sowie der Bruchstücke aus den Propheten, der Haphthora, 177027, und mancher Theile aus der Hagiographa, wird der deklamatorische Vortrag in der Synagoge auch mit Gesang begleitet.

- Nota 1. Der Vortrag erhält seine Weihe und seine Vollendung erst durch das Aesthätische desselben. Dazu gehört:
  - a) eine schöne, wohlklingende, metallreiche, männliche Stimme, und eine angenehme Aussprache.
  - b) Gewandtheit der Aussprache, welche sich bei den rasch aufeinander folgenden Worten an den Tag legt.
  - c) Natürlichkeit und Ungezwungenheit.
  - d) Feuer und Leben, d. i. lebendige Phantasie und reges Interesse.

Das alles muss in dem Innersten des Deklamators walten und wirken, und in der Darstellung behutsam angewendet werden.

Nets 2. Der Gesang ist, wie die Poesie und der Tans, eine Kunst, welche ein freies Spiel der Einbildungskraft auf eine mit dem Verstande harmonirende Weise durch Töne ausführt, und dadurch der sethetiselten Ausdruck en haben, bei Artlerp gleiche Gefühle zu wecken, und die Fortdauer derselben zu sichern strebt. So hesang Moses · die wunderbare Befreiung Israels, um den Glauben an Gottes Allmacht tief in das Herz zu senken, und seine Schwester Mirjam begleitete ihren Gesang mit Paukenschall und Tanz, (2. B. M. 15, 1 - 21). - Das goldene Kalb wurde mit Gesang und Tanz gefeiert, (2. B. M. 32, 17 — 19). Debora und Barack besangen die gräuliche (damals genannt: heldenmüthige) That der ersteren (Richt. 4, 17 bis 5 — 31). David giebt gewöhnlich das Musikinstrument an, dessen er sich bei dem Erguss zeiner religiösen Gefühle bediente. -Begleitet von ganz Israel holte er unter Tanz, Jauchzen und Posaunenschall die Lade Gottes aus Obed-Edom's Haus ab, (2. B. Sam. 6, 12 - 15\*). -

### §. 104.

ub.

#### Accente als Gesangzeichen.

Alle Grafen, Comites, auch Sänger, myllyn, genannt (8. 3) sind Mittelaccente, albtöne), haben mit cis, dis, fis, gis in der nikunst alle Achnlichkeit, und lassen auch das Daseyn ganzer Töne, demnach auf eine

<sup>)</sup> Viele Völker des Alterthums folgten dieser Sitte; die Griechen z. B. liessen Solon's Gesetze von der Schuljugend singen, ... mm. sie deste bessen im Gedächtnisse zu behelten. — Ariatoteles nennt den Anfang dieser Kunst Autochediasmata: ein Werk; sus Instinkt, des sens Absieht entstanden ist. tern, Leseauge.

vollkommene Harmonie in den göttlichen Urkunden schliessen\*).

Nota 1. Der Bediente des Paser, des Telischa-gedolch und Telischa-ketanah ist immer Munach (—), welcher trompetenartige Accent\*\*) sogar vier und fünsmal unmittelbar nacheinander solgen darf, was bei andern Accenten, ausser den Comites, nicht der Fall ist.

Nota 2. Paser kann nur als Mittelaccent zwischen Gerisch (oder dessen Stellvertreter) und Telischsketanah oder Telischa-gedolah vorkommen, und darf (§. 95) sogar achtmal nacheinander folgen – bis zu einer Octave.

Note 3. Telischa-gedolah und Telischa-ketanah sind Mittelaccente zwischen Gerisch (oder dessen Stellvertreter), und Paser; dann:

Legarmi ist ebenfalls Mittelaccent zwischen den trennenden und verbindenden Accenten, daher er zu seiner Stütze des Pesik- Stäbehens bedarf.

### §. 105.

Anwendung der Accente als Gesangseichen.

Wenn ausser den wesentlichen Momenten der wahren Deklamation (§§. 44, 103) ein autentisches Gesetz oder eine feste Norm über die Anwendung der Accente als Gesangzeichen nicht bestehet, so erscheint cs zweckmässiger,

<sup>\*)</sup> Die Accente heissen desshalb auch נגינון, Gesänge, Klangstufen; ihre richtige Anwendung weckt die Andacht, הניגון מעורר הכונה

<sup>\*\*)</sup> Von den Masoreten Schophor, ADW, Posaune (1) genannt (8. 1).

h bei dem Vortrage der heiligen Urkunden der Synagoge mehr auf die technische und zische Richtigkeit zu beschränken, als eine issverstandene Aesthetik zu üben.

- die Anwesenden auf eine möglichst würdige Weise zu erbauen, der Gesang hingegen scheint ursprünglich mehr als Mittel zur Unterstützung des Gedächtnisses gegolten zu haben (§. 103), wie das auch der Talmud (Megillah 32, 1) mit den Worten bestätigt: "Wer ohne Anmuth, 1222 (§. 1. Nota 2) liest, und ohne Gesang wiederholt, von dem sagt die Schrift, ich habe ihmen Gesetze gegeben, die nicht gut sind, (nicht gut vorg getragen und behalten werden\*) Tosaphot a. a. O. empfiehlt den Gesang ebenfalls als mnemonisches Mittel.
- der mit Gesang verbundenen Deklamation überhaupt, sondern auch die regellose Willkühr, die bei den Vorlesern, סְרְאֵאוֹ, gewöhnlich herrscht\*\*), zeigt, dass die erbaulichsten Stellen aus der göttlichen carta magna zum blossen Spiel der Phantasie herabgewürdigt werden, eine Formalität, auf die sich die Aufmerksamkeit der Zuhörer mehr, als auf den Sinn und Inhalt des Textes zu richten pflegt.

אמר ר' יוחנן כל הקורא בלא נעימה ושונה בלא זמרדת נ עליו הכתוב אומר זגם אני נתחי להם חקים לא שובים י

Nicht selten hört man einen und denselben Accent von dem Einen stegeste, von dem Andern geschießt, von dem Dritten getrillert vortragen.

sich bei desi Vorte, 3 - z beibger - anden in der Vrangoge an model die tree - mentel lenisolist Historial and a second lenisolist Historial and a second lenisolist des a

Meskingene Ackedes

# §. 106.

### Zwölf Fragen:

Die zehn Gebete (2. B. M. 20. 2 - 14; 5. B. M. 5, 6 - 18) sind auf zweifsche Art accentuirt, die eine heisst die öbere מעמי הואלון, die andere die untere (מְלְיוֹן).

- Frage 1. Warum sind die zehn Gebote deppelt accentuirt; hat diese Eigenthümlichkeit eine grammatische, logische, ästhetische oder eine geheime (masoretische) Bedeutung?
- Frage 3. Soll man die obere nur bei zahlreicher Versammlung und die untere nur bei einem Einzelnen lesen, wie das die spanischen und portugieischen Juden, סְלַרְרִים, wirklich thun?
- Frage 4. Soll man, wie in Deutschland und Polen üblich ist, am Wochenfeste, קוֹשְׁיִבְּעָּיִן אָדָּן, die ebere, und an jenen Sabbaten, an welchen nach der Wochenordaung וויף and וְעִינִייִ עָּיִי gelesen wird, die untere lesen?

Frage 5. Warum schlichts Sindr Mehrhöit der Kuhdech, i.e. oder am Wochensete i nacht einer andern diecennis studionsgelesch werden; als dut nähen Kinkuit der Person oder an einem gewöhhlichen Sabbath?

Fraje 6.: Mit welchem Wechter daff, Wenn die obere Accentuation gilt, der Buchstal 5 dal dem Worte 52 (2: B. M. 55) 18; 25. B. M. 289, 9) sün Bigesch 123 nach Masstohbälkommung da zhieles: Mul Beindik telleruntern Accentuation geschelbin darf, wordat vorbei ausgehende Wort spiellig ein Tipens hist?

ל. B. M. 20, 13) in dem ersten Buchstaß der Wörter, העובר, העובר

Frage 9. Wie stimmt diese Annahme, mit der Lehre des Talmuds (Mugillah 22) übereing, words heisst:

"Wir dürfen keinen Vers anders abtheilen, els wie ihn unser Lehrer Moses abgetheilt hat ??"

man behaupten, dass diese Regel für einen und

Frage 11. Hat Moses nach der Bedeutung der untern Accente getheilt, so sind die Verbote: "Bu sollst nicht tödten, nicht Unkeuschheit treiben, nicht stehlen, nichts aussagen als ein falscher Zeuges, wieder nur ein Satz, und wer erlaubt einer Mehrheit, aus einem Satze deren vier zu machen? oder soll dieses am Wochenfeste eher erlaubt seyn? warum?\*) —

Frage 12. Wenn es wahr ist, dass, weil die zehn Gebote zweyerlei Accente haben, man die oberen an Wochenfeste und die unteren an den gewöhnlichen Sabbaten, an denen sie an die Tour kommen, lese, so mag dieses bei den zehn Geboten, die im zweyten Buche Mosi's stehen, gelten; findet denn aber auch bei jenen, die im fünsten Buche Mestehen, eine solche Zeitbestimmung statt? Findet bei diesen eine solche Zeitbestimmung nicht statt, warum sind auch diese doppelt accentuirt?

<sup>\*)</sup> Diese Frage wird um so auffallender, wenn wir erwägen, dass in allen mosaischen Schriften kein Vers vorkommt, der nur aus swey Worten bestände. — Drei Sätze nacheinander, jeder aus swey Worten bestehend, wäre eine gans eigene Anomalie. — Selbst wenn sie als ein Vers gelesen werden, hebt sich der Eweifel nicht gans, da man eine solche Verbindung, mit D (POND) beseichnet, in der Mitte eines Verses, die mehr trennt, als der gröuste Distinctiv (Silak) sonst nicht Endet.

#### XVIII:

#### **Uebersicht**

#### Statuarischen Gesetze

in der

#### Hebräischen Accentuation.

(Alphabetisch geerdnet.)

| Accente, ihre Namen und Bedeutun | g S. 1.                |
|----------------------------------|------------------------|
| sind zweyerlei: trennende (Kaise | r,                     |
| Könige, Herzoge und Grafen) un   | ıd                     |
| verbindende                      |                        |
| und stehen ultime oder penultime | . S. 10, 11, 15 mit 19 |
| Manche sind gleichförmig .       | • •                    |
| doch zu unterscheiden . " .      |                        |
| Manche wandern                   | -                      |
| Von gleichen Distinktiven ist de |                        |
| nachgehende geringer .           |                        |
| Es giebt Zwillingsaccente .      |                        |
| welche regel- und unregelmässi   |                        |
| angewendet werden .              | •                      |
| und Accenten – Gesellschaften    |                        |
| Zweck und Bedeutung              |                        |
| zeigt die Anwendung.             | •                      |
| bei geringfügigen Sätzen .       |                        |
| sowohl einfachen                 |                        |
| als zusammengesetzten            |                        |
| nach der Methode                 | -                      |
| in allgemainen Regeln            |                        |

| und besonderen                       | . \$.             | 73 mit            | <b>76</b> .   |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Sie haben verschiedens Grade .       | . <b>§</b> .      | 3.                |               |
| und werden dansch angewendet .       |                   |                   | 81            |
| rekapituliren manchmal               | . \$.             | 82 mit            | 86            |
| stehen in Wechselwirkung             |                   |                   |               |
| haben besondere Kircaheiten          | <b></b>           | 88 mi             | t <b>99</b> . |
| und sind auch Deklamationszeicher    | a . §.            | 101 mit           | 105           |
| und Gesangzeichen ,                  |                   |                   |               |
| · lis giobbidino doppello Accentació |                   |                   |               |
| Asla ist Conjunctiv, in Verfall      |                   |                   |               |
| bedient Gerisch                      | . 8.              | 4.                |               |
| heisst dem Worte nach: fort!         | 8                 | 21 23             |               |
| heisst auch Kaans                    | · · · S.          | 91, 18            | 3 . A.        |
| verwandelt sich in Munach            | : . <b>s</b> .    | 21, 23            |               |
| mit Gerisch, unterscheidet sich      |                   |                   |               |
| Kadnin Weasla                        |                   |                   |               |
| Cident night auf dem ersten Buch     | atab ·            | 1.5               | 111           |
| eines Wortes                         | 99. J. <b>S</b> . | 23                | •••           |
| m#MwchwalaZwillingsaccenadrei        | mal S:            | : <b>29</b> ;     |               |
| Dagesch, ein Punkt in der Mitte e    | ines              | 1 1000            |               |
| Buchstabs 10                         | ि भ <b>ा⊈</b> :   | <b>122</b>        | . <b>'T</b>   |
| ist forte oder lene                  | . <b>s</b> .      | 12,               |               |
| die Anwendung beider                 | . · · · · •       | 14.               | 4             |
| nach אה"ת                            | S:                | 24.               | :1            |
| findet nicht statt nach Meldeg oder  | des-              | è                 |               |
| sen siellvertretenden Accent         | . <b>3</b> .      | 30,               | 1.            |
| auch nicht nach Kamez, wenn es n     | ioht              | 1                 |               |
| chafieph ist,                        | . <b>S</b> .      | 30.               |               |
| doch ausnahmsweise fünfmal           |                   |                   |               |
| Darge ist Conjunctiv                 |                   |                   |               |
| bedlent Tebir, auch Rebii 1          |                   | <b>9</b> , 11 ; 2 | ۇد. <u>؛</u>  |
| kommt vor mit Kadma, als Zwillis     |                   |                   |               |
| Accent viermal,                      |                   |                   |               |

.

| ·                            |                                         |                                                     |   |
|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|---|
|                              | - 629 —                                 |                                                     |   |
| mit <i>Mercha</i> die sieben | to Accontable Gair                      | in tormed                                           |   |
| sellschaft                   |                                         | \$40.anterr                                         |   |
| vor Tebir ohne zwey          | Zwischensylben                          | (g. et                                              |   |
| dreizehnmal                  |                                         | 8. 40,                                              |   |
| oppelpaschtha ist            | Herzog                                  | in Antonias D                                       |   |
| kommt vor, wenn Pa           |                                         | ev maining.                                         |   |
| stehen sollte,               | 10018 (3401-01)                         | <b>£</b> 24.                                        |   |
| bildet mit Paschtha,         | Jethib und (Teli                        | Chterson fin                                        |   |
| scha-gedolah) di             |                                         | Stehot genu                                         |   |
| tengesellschaft              |                                         | in lamor                                            |   |
| als Schreibsehler, Urs       | sache desselben                         | komičiniča<br>. <b>88. 2</b>                        |   |
| Sthnach, nach Siluk d        | lar grägeta Kaisar                      | e K                                                 |   |
| stehet nie zweyma            | l an einem eine                         | <b>3-) 4%</b>                                       |   |
| fachen Satze                 |                                         | ″ <b>8</b> ′∕ <b>2</b> ′′<br>∷ v v × ssn <b>u</b> r |   |
| (ist besonders wichtig       |                                         | nit Roma                                            | • |
| bildet mit Munach ei         | - , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | mit Adding                                          |   |
| د نب نب د د د                | The second of the second of             | \$. 29.                                             |   |
| sein Bedienter ist Mus       | idem Marker (*)                         | <b>6. 42. 74</b>                                    |   |
| steht auch ohne Begl         |                                         | <b>6. 42.</b>                                       |   |
| in einem kleinen Sa          | itze von Wich-                          | A. 17 ( 7.7 ( ) 1638                                |   |
| tigkeit .                    | 10.20                                   |                                                     |   |
| in einem zusammenge          | etzten Satze mit \                      | iür Tron                                            |   |
| verschiedenem                | Sinn                                    | •                                                   |   |
| es unterscheidet ein S       | Sinn<br>Subjekt von sei-                | den igio <b>a</b>                                   |   |
| nem Prädikat                 |                                         | 14.200.1                                            |   |
| und von dem Prädike          | it eines andern                         | 4. 74: A10D                                         |   |
| Satztheils                   | 1.                                      | x Un Ablid                                          |   |
| zeigt die Verbesseru         |                                         | iz eb                                               |   |
| Kommt bei einem W            |                                         |                                                     |   |
| is stoket, nov               | Wort right volum                        | t miss                                              |   |
| wird von Segelika ver        | •                                       |                                                     |   |
| vor Amestehet imn            |                                         |                                                     |   |
| or of Account ov             | Telis où a - gedulufe                   | 94.077.bri #                                        |   |
| Stern, Lessange.             | •                                       | 17                                                  |   |
|                              | •                                       | and the same                                        |   |
| <b></b> (                    |                                         |                                                     |   |

| kommt nie ohne Zipcharvor 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tung) which is the second of t |
| Gerisch, ist Herzog, der geringste . 5. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Adjutant des geringsten Königs Rebii, \$. 6, 78.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| heisst treibt fort; steht auch allein, \$. 21, 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Unterscheidet sich von Weasla \$. 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| stehet penultima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| kommt mit Asla auf ein Wort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| kommt nie vor einen grössern Distinctiv §. 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| mit Telischa-gedolah, als Zwillings-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| accent, furfinal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| muss voraus betont werden, steht nie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ultima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| mit Kudma Weasla und Gerschajim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| vierte Accentengesellschaft . S. 37.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| steht vor einem Herzog, auch nicht . \$. 80.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| verwandelt sich in einen Conjunctiv . \$. 80.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| statt Sakeph-katon als Geringfügigkeit \$. 87.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| statt Gerschaffin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| für Telischa-gedolah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| zeigt auf uneigentliche Bedeutung S. 96.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| zeigt mit Telischa-gedolah auf Er-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| habenheit Skilloy In the hard and a 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| tall'idit mon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gerschaftm - Doppelgerisch, ist Herzog is. 3. ban                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| bildet mit Kadma Weasla und Gerisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| die viertan Arcontengesellschaft 78. 371 gion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Komint bei enudsey nie nasw Astense remni briw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| denes Wort nicht voraus stehet,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Methog pight gosetzt werden katures 2 1:07 Liv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| vor-Kindstellet immer en geringel tatts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| wird won Telischa-gedolah vermeter 4.40.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pleen, Lovenge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| wird nach Paser persiflirend ge-            | <b>9.</b> 96.      |
|---------------------------------------------|--------------------|
| zwischen Paser und Telischa-keianak         | 3. 50.<br>10.15.6  |
| eine Anomalie, doch richtig                 | •                  |
| — und Legarmi steht vor Munach Rebii \      | · 197              |
| an einem kleinen Worte                      | 111                |
| niemals vor einem grössern Distinctiv,      |                    |
| verwandelt sich in Telischa-gedolah,        | 1. 17 6 9          |
| weist mit Telischa-gedolah auf Dop-         | •                  |
| pelsinn,                                    | <b>S. 97.</b>      |
| zeigt vor Rebii (an einem kleinen           | . 9                |
| Worte) auf Erhabenheit,                     | : 13               |
| zeigt vor einem grossen Distinctiv          | •                  |
| (an einem kleinen Worte)                    | 200                |
| auf Geringfügigkeit                         | . !                |
| auch vor (Munach und) Rebii an einem        | 4                  |
| einsylbigen Worte                           | <b>§.</b> 99.      |
| Jerach ist Conjunctiv                       | <b>5. 4.</b> Cor   |
| Diener des Karne-para                       | <b>S. 7.</b> _     |
| kommt nur sechzehnmal vor                   | <b>§.</b> 9.       |
| Jethib ist Herzog                           | <b>s.</b> 3.       |
| erscheint ohne Begleiter                    | <b>§. 4.</b>       |
| unterscheidet sich von Mahpach .            | <b>§. 25, 86</b> c |
| - und Paschtha, Doppelpaschtha,             | •                  |
| und <i>Telischa-gedolah</i> die zweyte      | 7 k ===            |
| Accentengesellschaft                        | <b>§. 35.</b>      |
| heisst Arrier - Accent, אַמָעָם אָחוֹר, Ur- |                    |
| sache,                                      | §. 86.             |
| steht vor Paschtha eilfmal                  | <b>s.</b> 86.      |
| Madma ist Conjunctiv                        | <b>5.</b> 4. ,     |
| bedient Weasla und Gerisch                  | 8, 7, 7,000        |

| vor den Herzegen weist es auf Be-             | l 👉         |
|-----------------------------------------------|-------------|
| schleungung der Aussprache . S. 7.            |             |
| verwandelt sich in Massack, steht auch        | • :         |
| dafür                                         | <b>89</b> , |
| unterscheidet sich von Parchtha . \$. 24.     | . • -       |
| mit Weasla unterscheidet es sich von .        |             |
| Asla Gerisoh                                  | •           |
| vor ihm steht nie Rebii                       |             |
| steht nie am ersten Buchstab ohne vor-        | i. <i>u</i> |
| ansgehendes Telischa-ketanah . S. 38.         |             |
| steht nie doppelt an einem Worte . \$. 24.    |             |
| steht oberhalb der Mitte des ersten           |             |
| Buchstabs eines Wortcs §. 24.                 | 1.1         |
| der Sinn unterscheidet es von Paschtha §. 24, | ••          |
| ist nicht mit Paschtha zu verwechseln \$. 24. |             |
| mit Sakeph-katon an einem Worte               |             |
| bildet es doch nicht einen Zwil-              |             |
| lingsaccent                                   |             |
| mit Mahpach, als Zwillingsaccent,             | •           |
| sechsmal §. 29.                               |             |
| mit Mercha, als Zwillingsaccent, drei-        |             |
| mal                                           |             |
| - Weasla mit Telischa-ketanah, als            | •.          |
| Zwillingsaccent, viermal §. 29.               |             |
| mit Darga, als Zwillings - Accent,            |             |
| viermal                                       | -           |
| - Weasla, Gerisch und Gerschajim              |             |
| vierte Accentengesellschaft . \$, 37.         |             |
| - und Munach fünfte Accentengesell-           |             |
| schaft                                        |             |
| für Telischa-ketanah, auch für Munach S. 89,  | e •         |
| Larne-para ist Distinctiv, an Rang            |             |
| dem Grafen Paser gleich, .' . \$. 8.          | • •         |
| bound not sockershaugt tole : is a            |             |

.

| Legarma ist Distinctiv, der geringste  | العربة تو درستي 🚉 📭 🗈 |
|----------------------------------------|-----------------------|
| steht einmal für Tipcha                |                       |
| vor Rebii, statt Gerachajim, zeigt auf |                       |
| Geringfügigkeit                        |                       |
| Bedeutung seiner Gestalt               | 9. 00.                |
|                                        |                       |
| steht nur vor Rebii                    | <b>5. 98.</b>         |
| ohnè Rebis für Telischa-ketanah        |                       |
| kommt eilfmal unregelmässig vor        | in the second         |
| ist ähnlich dem Gerisch, trennt aber   | •                     |
| etwas geringer                         | g; 99.                |
| gewöhnlich nur vor Rebii, auch vor.    | ıi .                  |
| einem grösseren Distinctiv             | 10.0                  |
| ist Mittelaccent zwischen den Distinc- | l sak ja jag          |
| tiven, und Conjunctiven                | <b>§.</b> 11.         |
| Bedarf des <i>Pesik</i>                |                       |
| Macila ist Conjunctiv                  |                       |
| steht nur fünfmal bei Siluk            | , ,                   |
| •                                      |                       |
| eilfmal bei Ethnach, statt Metheg      |                       |
| achtzehnmal zwischen Asla und          | <b>5.</b> 9.          |
| Sarka,                                 | •• ••                 |
| sieht dann aus wie Mercha und heisst   |                       |
| Springer und Ruher, בְּלָקין,          |                       |
| יְנַרְוְהִיןּ •                        | : •                   |
| Mahpach ist Conjunctiv                 | S. 4                  |
| Diener für Herzog Paschtha allein .    |                       |
| unterscheidet sich von Jethib          | <b>S. 25.</b>         |
| mit Munach, auch mit Kadma, mit        | .5 .                  |
| Paschtha, als Zwillingsaccent .        | s. 29.                |
| mit Kadma (Asla) als Zwillingsaccent,  | -                     |
| sechsmal                               | <b>s. 29.</b>         |
| und Mercha, sechste Accentengesell-    | <del>-</del>          |
| schaft                                 | <b>5.</b> 39.         |
| rekapitulirt nicht                     | <b>6.</b> 83.         |

| vor den Herzogen weist es auf Be-      |                  | 1 : |
|----------------------------------------|------------------|-----|
| schleunigung der Aussprache .          | <b>5.</b> 7.     |     |
| verwandelt sich in Munach, steht auch  |                  | • : |
| dafür '                                |                  | 29, |
| unterscheidet sich von Paschtha        | S. 24.           |     |
| mit Weasla unterscheidet es sich von   | . : .·           |     |
| Asla Gerisoh                           | 9. 22,           |     |
| vor ihm steht nie Rebii                | 8. 24,           |     |
| steht nie am ersten Buchstab ohne vor- | ٠.               | 1:  |
| ausgehendes Telischa-ketanah .         | <b>5. 38.</b>    |     |
| steht nie doppelt an einem Worte .     | <b>§. 24.</b>    |     |
| steht oberhalb der Mitte des ersten    |                  |     |
| Buchstabs eines Wortcs                 | §. 24.           |     |
| der Sinn unterscheidet es von Paschtha | §. 24.           | .,  |
| ist nicht mit Paschtha zu verwechseln  | <b>§. 24.</b>    |     |
| mit Sakeph-katon an einem Worte        |                  | ,   |
| bildet es doch nicht einen Zwil-       |                  |     |
| lingsaccent                            | <b>s. 28.</b>    |     |
| mit Mahpach, als Zwillingsaccent,      |                  |     |
| sechsmal                               | <b>s</b> . 29.   |     |
| mit Mercha, als Zwillingsaccent, drei- |                  |     |
| mal                                    | g. 29.           |     |
| - Weasla mit Telischa-ketanah, als     | •                |     |
| Zwillingsaccent, viermal               | <b>s. 29.</b>    |     |
| mit Darga, als Zwillings - Accent,     | ٠.               |     |
| viermal                                | <b>5.</b> 29.    | -   |
| - Weasla, Gerisch und Gerschajim       |                  |     |
| vierte Accentengesellschaft .          | <b>§</b> , 37.   |     |
| - und Munach fünfte Accentengesell-    |                  |     |
| schaft                                 | <b>s</b> . 38.   |     |
| für Telischa-ketanah, auch für Munach  | <b>\$. \$9</b> , | •   |
| Larne-para ist Distinctiv, an Rang     |                  |     |
| dem Grafen Paser gleich, ." .          | <b>5.</b> 8.     |     |
| bound not each cohomat role :          | ie Q .           |     |

| Legarmi ist Distinctiv, der geringste   | الإجازة الرجاء الله       |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| steht einmal für Tipcha                 |                           |
| vor Rebii, statt Gerscheijim, zeigt auf | Sand to Come              |
| Geringfügigkeit                         |                           |
| Bedeutung seiner Gestalt                |                           |
| steht nur vor Rebii                     | 4. 98.                    |
| ohnè Rebis für Telischa - ketanah       | <b>9:</b> 98. 🖽           |
| kommt eilfmal unregelmässig vor         |                           |
| ist ähnlich dem Gerisch, trennt aber    |                           |
| etwas geringer                          | 0.00                      |
| gewöhnlich nur vor Rebii, auch vor.     | <b>g</b> ; 99.            |
| einem grösseren Distinctiv              | je kala<br>Granisa series |
| ist Mittelaccent zwischen den Distinc-  |                           |
| tiven, und Conjunctiven                 | <b>§. 11.</b>             |
| Bedarf des Pesik                        | ).                        |
| Macila ist Conjunctiv                   |                           |
| steht nur fünfmal, bei Siluk            |                           |
| eilfmal bei Ethnach, statt Metheg       |                           |
| achtzehnmal zwischen Asla und           | •                         |
| Sarka,                                  | <b>\$.</b> 9.             |
| sieht dann aus wie Mercha und heisst    |                           |
| Springer und Ruher, סֵלְקוֹן,           |                           |
| יוֹנְחָהִייִּן.                         | <b>'</b>                  |
|                                         | <b>e</b> 4                |
| Diener für Herzog Paschtha allein .     | . <b>8.</b> 4             |
| unterscheidet sich von Jethib           | g. 25.                    |
| mit Munach, auch mit Kadma, mit         | <b>3.</b> 40.             |
| Paschtha, als Zwillingsaccent .         | <b>5. 29.</b>             |
| mit Kadma (Asla) als Zwillingsaccent,   | <b>4.</b> ~~•             |
| sechsmal                                | g. 29. ··                 |
| und Mercha, sechste Accentengesell-     | •                         |
| schaft                                  | <b>5.</b> 39              |
| rekanitulist nicht                      | e. 83                     |

| Makeph, ein Horizontalstrichlein      | g. 13, <b>2</b> 8       |
|---------------------------------------|-------------------------|
| verbindet mehre Worte zu einem        | 9. 10, 20               |
| darf nicht stehen, wenn ein Redewort  |                         |
| nachfolgt                             | <b>5. 96.</b>           |
| Mercha ist Conjunctiv                 | <b>S. 4.</b>            |
| beständiger Diener für Tipcha und     |                         |
| Siluk                                 | <b>5.</b> 7. (1)        |
| bedient zuweilen auch Paschtha und    | 10                      |
| Tebir                                 | <b>5.</b> 7.            |
| kommt mit Tipcha als Zwillingsaccent  | •                       |
| achtmal vor                           | <b>5. 29.</b>           |
| mit Tebir als Zwillingsaccent einmal  | <b>S. 29.</b>           |
| mit Kadma (Asla) als Zwillingsaccent  |                         |
| dréimal                               | g. 29.                  |
| ist nach Munach als Zwillingsaccent   |                         |
| nicht zu erklären                     | <b>\$.</b> 80. **       |
| bildet mit Mahpach die sechste Ac-    |                         |
| contengesellschaft                    | <b>§. 39.</b>           |
| mit Darga die siebente Accenten-      | •                       |
| gesellschaft                          | <b>\$</b> . <b>40</b> . |
| mit Munach (oder Tipeha) die neunte   |                         |
| - ; <b>9</b>                          | <b>§. 42.</b>           |
| verwandelt sich in Tipcha             | · <b>S. 73.</b>         |
| Mercha - chephula, Doppelmercha, ist  |                         |
| Conjunctiv,                           | <b>\$</b> . 9.          |
| kommt nur vierzehnmal vor             | _                       |
| Methes, ein Perpendikularstrichlein,  | •                       |
| zeigt eine kleine Trennung au,        | _                       |
| kann nur in bestimmten Fällen gesetzt | <b>s.</b> 18.           |
| werden                                |                         |
| wird durch Munach ersetzt fünfmal     | g. 29.                  |
| steht night vor dem Accent            | <b>s.</b> 30.           |
| <b></b>                               | <b>→</b> 1              |

| Giebt Paser ein,                                                    |                          |                    |                               |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------|
| stehen                                                              | damin'n'i                | and Oscio          | i <b>L</b> i <sub>1</sub> 96. |
| steht für Telisch                                                   |                          |                    |                               |
|                                                                     | norder re-               | al naciality       |                               |
| Munach, ist Con                                                     | juncuv                   |                    | <b>3. 4.</b>                  |
| bediene alle D                                                      | istinctive,              | nur nicht          | AL STREET, SALES              |
|                                                                     |                          | - 1. 18 me 2       |                               |
| findet sich stäft                                                   | Metheg mi                | t <i>Rebû d</i> is | Stebra naci                   |
| Zwillingsac                                                         | cent fünfi               | dat i noje         | · <b>5</b> . · 29.            |
| mit Mahnach.                                                        | als Zwill                | ingsaccent.        | moud                          |
| auch mit A                                                          | thnach                   | उद्योग के सम्ब     | ng ngalanah                   |
| mit Mahpach, auch mit E mit Mercha, al nicht zu er statt Metheg     | z Zwillings              | accent ist         | mic dem es                    |
| nicht zu er                                                         | lu ) Ganii<br>Klaren     | W. 182 W.          | ng( <mark>/36</mark>          |
| statt Mathea m                                                      | nit Sakonk               | - Kathan Sh        | mit Salespi                   |
| oin am W                                                            | No Arcuit                | r-gadol: cv        | وني انها                      |
| 16 Ellem W                                                          | Uit ,<br>la' Tana'thanai | و المراز و الم     | dior eg                       |
| plan Memey a                                                        | թ արանակա                | f ner typ-         |                               |
| schreiber                                                           | cyte Ac                  | gedolaid &         | <b>9. 02.</b>                 |
| schreiber<br>und <i>Paschtha</i> : 3<br>schaft                      | iritte Acce              | ntengeseu-         | Sconot                        |
| schaft<br>und <i>Kadma</i> fü                                       | \ccenteng::s             | dritt : .          | ວກມາ <b>ງ</b> ຂ້ອ <b>ວ</b>    |
| und Kadma fü                                                        | nfte Acce                | ntengesell-        | finite                        |
| schaft<br>wird gesetzt, v<br>ersten Buc<br>(oder <i>Tipcha</i> ) un |                          | fina Ceran         | <b>3.38.</b>                  |
| wird gesetzt, v                                                     | vėnn <i>Gęrisč</i>       | h auf dem          | son Fathih                    |
| ersten Buc                                                          | hstab stehe              | t is a dis         | 3.38.                         |
| (oder <i>Tipcha</i> ) un                                            | d Mercha (o              | der Tipcha)        | minn's Cities                 |
| neunte, A                                                           | cceptengese              | llschaft           | Pascaffa.                     |
| wird yon Tipch                                                      | a.vertreten              | er off in          | S. 174.                       |
| mit Rebis als Z                                                     | eichen der               | Geringfüsa         | hat keinen                    |
| rickeit                                                             | _                        | ~ I                |                               |
| mit Sakeph-kat                                                      | on als Ze                | ichen der          | Parci isi G                   |
| Wichtiekel                                                          | · scha-gedt              | la Graf X          | voracimer                     |
| (doppelt nachgon                                                    |                          |                    |                               |
| von Kadma yer                                                       |                          |                    |                               |
| stehtivor Paser                                                     |                          |                    |                               |
| 71,01 · 44, 12 4000                                                 | , , , ,                  |                    |                               |
| ·                                                                   |                          |                    |                               |

|         | - ist -                                                                                |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|         | immer Paser, Wellichallgein                                                            |
|         | bläh und Telischa-ketanah<br>hnet ein Musikinstrament - wied (104)                     |
|         | ehrmal nacheinander folgen                                                             |
|         | Munach ist Conjunctiv                                                                  |
| aschtl  | ha ist Henzogen . , svinneleit et & Against                                            |
| Adjuta  | nt des Sakeph-katoninii hills Sales                                                    |
|         | nach Mahpach und Rebii am and Johnit                                                   |
| Ä       | ussersten Endelndes letzten                                                            |
| J 6'    | nn unterscheidet es von Aagma \$, 21.                                                  |
| der Su  | an interscheidet es von Aagma 5, 21.                                                   |
|         | m es nicht zu verwechseln ist \$. 24.                                                  |
|         | akeph-katon, Sakeph-katon und                                                          |
| S       | akeph-gadol: erste Accenten-                                                           |
| •       | arallechaft ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '                                      |
| mit Da  | ppglpaschtha, Jethib (und Teli-                                                        |
| 8       | cha-gedolah) zweyte Accen-                                                             |
| .59     | ingesellschaft S. 35.                                                                  |
|         | unach: dritte Accentengesell-                                                          |
|         | chaft                                                                                  |
|         | für einen Herzog                                                                       |
| VOIL J  | this ersetzt eilfmal Gerenous \$, 56.                                                  |
| plate 2 | Thnach als Geringfügigkeit                                                             |
| aschil  | na mit Sakoph maton an inne                                                            |
| ٠١.     | inem Worte ist Königman'i S. 3. brive                                                  |
| hat ke  | mit lighte ils Eccenen der Creinelige neni                                             |
|         | mit & Landou als Zuichen debried                                                       |
| vorneh  | st Grafob controls ale nobales \$1.50 time<br>mer als Graf Telischa-gedelabyki.igi i [ |
|         | ornehmer, als Herzog Gentishader 1994qub)                                              |

| •                                        |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| - 137 -                                  |                   |
| steh tvor Telischa-gedolah oder Teli-    |                   |
| scha-ketanah fünf auch achtmal           | 3                 |
| nacheinander                             | <b>s.</b> 95,     |
| nicht vor Gerisch oder dessen Stell-     | in in the limit   |
| vertreter ohne dazwischenste-            |                   |
| hendes Telischa-ketanah oder Te-         | \$ 657            |
| lischa-gedolah,                          | <b>§.</b> 96.     |
| Ausnahme bei vorausstellendem Metheg,    | "                 |
| steht vor Gerisch                        |                   |
| trennt mehr, als Telischa-gedolah und    |                   |
| Gerisch,                                 |                   |
| weniger, als jene, die dem Gerisch       | <b>9. 99.</b>     |
| vorgehen                                 | .1                |
| ist Mittelaccent zwischen Gerisch,       | •                 |
| Telischu-gedolah und Telischa-           | S. 104.           |
| kelanah,                                 | 9. 10/2           |
| folgt bis zu einer Octave nacheinander ) | :                 |
| Pesik ist Distinctiv,                    | 1 - S R           |
| wird gesetzt, wenn das Wort eines        |                   |
| Satzes zum vorausgehenden                | <b>5.</b> 45.     |
| Satze gehört                             | ·,                |
| Bapha heisst: gelinde, (ohne Dagesch)    | s. 12. lian       |
| findet statt, wenn Kadma vorausgehet     |                   |
| Bebli ist der geringste König            | <b>§. 3.</b> ,    |
| folgt im Range nach Tipcha               | <b>s.</b> 5.      |
| mit Munach, als Zwillingsaccent, 5 mal   | <b>5. 29.</b>     |
| mit Paser und Sakeph-katon achte         |                   |
| Accentengesellschaft                     | §. 41.            |
| steht einmal statt Segoltha              | §. 75.            |
| vor einem Herzog                         | §. 79.            |
| steht vor zwey gleichen Distinctiven     | §. 81.            |
| folgt nicht selbst zweymal nacheinander  | <b>s.</b> 81, 83, |
| Ausnahme bei verkehrter Satzform,        | · · ·             |
| מְקְרָא מְסוּרָס                         | <b>\$.</b> 85.    |
| Stern, Lescauge.                         | 18                |
| •                                        |                   |

•

| auch bei überflüssiger Satzerklä-                       | افتد                                                     |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| rung הוֹסְפַּת בִיאוּר                                  | <b>g.</b> 85.                                            |
| mit Munach als Zeichen der Gering-                      |                                                          |
| von Telischa-gedolah ersetzt aus glei-<br>cher Ursache, | <b>.s.</b> 87.                                           |
| weisst auf Wichtigkeit, doppelt nach-<br>gewiesen       | ens e lib<br>An <mark>un</mark> ion ( <mark>ed</mark> ic |
| steht vor Paser                                         | <b>8.</b> 95.                                            |
| Sakeph-gadol ist König                                  | <b>s. 3.</b>                                             |
|                                                         | <b>8. 4.</b>                                             |
| mit Sakeph-kalon und Paschtha mit                       | • •                                                      |
| Sakeph-katon: crste Accenten-                           |                                                          |
| gesellschaft                                            | s. 32 — 34.                                              |
| von Gerisch vertreten weist es auf Ge-                  | •                                                        |
| ringfügigkeit                                           | <b>s.</b> 87.                                            |
| Sakeph-katon ist König                                  | <b>8. 3.</b>                                             |
| drückt weniger Ruhe aus, als Segoltha                   | •                                                        |
| bildet mit Kadma, an einem Worte                        |                                                          |
| doch nicht einen Zwillingsagcent                        | g. 28.                                                   |
| mit Sakeph-gadol und Paschtha mit                       | •                                                        |
| Sakeph-katon; erste Accenten-                           | - 11 ·                                                   |
| gesellschaft                                            | s. 32 — 34.                                              |
| mit Paser und Rebii achte Accenten-                     | and the state                                            |
| gesellschaft                                            | g. 41.                                                   |
| steht am dritten Worte vor Siluk .                      | S. 42.                                                   |
| gewöhnlich bei einem König, auch vor                    | (Tale & Sac                                              |
| sich selbst                                             | <b>s. 78.</b>                                            |
| steht statt Rebii                                       | s. 79.                                                   |
| mit Munach als Zeichen der Wich-                        |                                                          |
| tigkeit doppelt nachgewiesen                            | g. 87.                                                   |
| steht vor Paser                                         | g. 95.                                                   |
|                                                         | · <u>.</u>                                               |
| Sarks ist Herzog                                        | <b>5. 3.</b>                                             |
| Adjutant des Königs Segoltha                            | <b>5.</b> 6.                                             |

| Steht immer am Ende des Wortes .                                                                                                        | <b>§. 27.</b>         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| immer bei Segoltha                                                                                                                      | <b>§. 77.</b>         |
| folgt irrthümlich zweymal nacheinand                                                                                                    | er <b>§.</b> 83.      |
| richtig dreimal nacheinander                                                                                                            | <b>§.</b> . 85,       |
| Schalscheleth ist Distinctiv, an Be-                                                                                                    |                       |
| deutung dem König <i>Rebii</i> gleich erscheint nur siebenmal                                                                           | <b>§.</b> 8.          |
| immer ohne Begleiter :                                                                                                                  | <b>S. 4.</b>          |
| Segoltha, nach Siluk und Ethnach der grösste Distinctiv                                                                                 | a K                   |
| steht nie zwischen Ethnach und Siluk                                                                                                    | <b>8.</b> 5.          |
| trennt auch mehr als Ethnach                                                                                                            |                       |
| steht immer am Ende des Wortes .                                                                                                        | <b>9.</b> 27.         |
| nie nach Ethnach                                                                                                                        | <b>S.</b> 67, 75.     |
| am Ende des ersten in einem drei-<br>gliedrigen Satze<br>steht zweymal statt <i>Ethnach</i><br>nicht vor <i>Tipcha</i> und <i>Tebir</i> | <b>§. 75.</b>         |
| wird von Rebii vertreten einmal                                                                                                         | 6. 75 and             |
| steht bei überflüssiger Satzerklärung, הוֹסְפַת בִּיאוּר                                                                                | <b>3.</b> 10. 11. 11. |
| bei Erhabenheit oder Wichtigkeit                                                                                                        |                       |
| wenn ein Satz mit dem Schlusse des<br>vorausgehenden in Verbindung<br>steht etc.                                                        | <b>8. 76</b> .        |
| wenn ein eingeschalteter Satz folgt,<br>wenn ein dritter Satztheil überflüssig<br>folgt                                                 |                       |
| vor ihm steht immer ein gerin-                                                                                                          |                       |
| gerer Accent, kommt nie ohne Sarka vor                                                                                                  | <b>S. 77.</b>         |
| Siluk (mit Soph - pasuk), der größste<br>Kaiser                                                                                         | \$, 5, 73.            |

| steht am letzten Worte eines jeden<br>Satzes   | <b>g</b> . 5.          |
|------------------------------------------------|------------------------|
| sein ordinärer Bediente ist <i>Mercha</i> (und |                        |
| Tipcha)                                        | 9. 42.                 |
| steht auch ohne Begleiter                      | <b>5.</b> 42.          |
| nie ohne Tipcha                                | 8. 73, 77.             |
| vor ihm steht immer ein geringer               |                        |
| Accent                                         | <b>5.</b> 77.          |
| Webin ist House                                | . 9                    |
| Tebir ist Herzog                               | §. 3.                  |
| <b>,</b> , ,                                   | §. 6.                  |
|                                                | s. 29.                 |
| kann nicht nach Segottna stenen .              | <b>S. 75.</b>          |
| Telischa-gedolah ist Graf                      | <b>§. 3.</b>           |
| doch vornehmer als Herzog Gerisch .            | 5. 6, 90.              |
| steht immer auf dem ersten Buchstab            |                        |
| eines Wortes                                   | §. 7, 90.              |
| mit Gerisch, als Zwillingsaccent, fünf-        | •                      |
| mal                                            | <b>§.</b> , <b>29.</b> |
| and Paichtha, Doppelpaschtha, Jethib           |                        |
| zweyte Accenten-Gesellschaft.                  | <b>5</b> . 35.         |
| weist auf Geringfügigkeit                      | <b>§.</b> 87.          |
| für Telischa-ketanah                           | <b>s.</b> 88.          |
| trennt weniger, als alles Distinctive,         |                        |
| steht immer vor einem grössern Dis-            |                        |
| tinctiv,                                       |                        |
| statt Telischa-ketanah und Gerisch,            | §. 90, 99.             |
| unterscheidet sich nach seinem Stand-          | •                      |
| orte,                                          |                        |
| steht für Gerschajim                           |                        |
| steht für Telischa-ketanah, um eine            |                        |
| Erhabenheit zu bezeichnen                      | <b>§.</b> 91.          |
| wenn ein Wort fehlt,                           | S. 92.                 |
| would out an our an outling pig the.           |                        |
| bei einer Wortversetzung                       | 5. 93. <sup>1</sup>    |

:

| wenn nicht Kadma vorausgehet<br>wenn Gerschajim an einem einsylbi- | <b>`</b>       |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                    |                |
| gen Wort vor einem grössern<br>Distinctiv stehen sollte,           | <b>S. 94.</b>  |
| Merkmale, ob es für sich oder einen                                | <b>\</b>       |
| andern Accent stehe                                                | )              |
| muss zwischen Gerisch und Paser                                    | <b>Y</b>       |
| stehen,                                                            |                |
| wenn Metheg nicht angewendet wer-                                  | <b>§.</b> 96.  |
| den kann                                                           | ,              |
| ausserdem nicht                                                    |                |
| steht nie vor Rebii                                                | s. 97.         |
| weist mit Gerschajim auf Doppelsinn                                |                |
| trennt mehr, als Gerisch,                                          | ·              |
| weniger, als alle Accente, die dem                                 |                |
| Gerisch vorgehen                                                   |                |
| kann auch vor einem grössern Dis-                                  | e 00 ′         |
| tinctiv stehen,                                                    | <b>3.</b> 89.  |
| stehet auch für Gerschajim,                                        | •              |
| zeigt bei Gerisck auf Erhabenheit                                  |                |
| ist Mittelacceent zwischen Gatisch und                             | •              |
| Paser                                                              | <b>s.</b> 104. |
|                                                                    | 9. 102,        |
| Telischa-ketanah ist Conjunctiv .                                  | <b>c.</b> 4.   |
| auch Mittelaccent                                                  |                |
|                                                                    |                |
| steht immer auf dem letzten Buch-                                  | <b>5</b> . 7.  |
| stab eines Wortes                                                  |                |
| ihm folgt immer ein Kadma nach                                     | ·              |
| mit Kadma Weasla, als Zwillingsac-                                 |                |
| cent, viermal                                                      | <b>§. 29.</b>  |
| sein gewöhnlicher Standort und die                                 | ·              |
| Bedeutung seiner Figur                                             | <b>§.</b> 88.  |
| von Telischa-gedolah vertreten                                     | <b>)</b>       |
| steht nur vor Kadma                                                |                |
| Statt Munach                                                       | <b>§.</b> 89.  |
|                                                                    | •              |

•

| Bedeutung seines Namens<br>kommt ausnahmsweise auch ohne | <b>5. 89.</b>  |
|----------------------------------------------------------|----------------|
| Kadma yor                                                |                |
| muse zwischen Gerisch und Paser                          |                |
| <b>s</b> tehen                                           | <b>5.</b> 96.  |
| steht auch für Metheg                                    |                |
| wird von Legarmi vertreten                               | <b>5.</b> 98.  |
| trennt weniger, als Gerisch                              | <b>s</b> . 99. |
| ist Mittelaccent zwischen Gerisch und                    |                |
| Paser                                                    | §. 104.        |
| Tipeha ist König                                         | <b>§. 3.</b>   |
| folgt im Charakter dem Sakeph-katon                      | §. 5.          |
| mit Mercha als Zwillingsaccent, acht-                    |                |
|                                                          | <b>§. 29.</b>  |
| begleitet stets Siluk und Ethnach .                      | §. 42, 73, 77. |
| übernimmt die Stelle des Mercha .                        | §. 73.         |
| vertritt die Stelle des Munach                           | §. 74.         |
| kann nicht nach Segoltha stehen .                        | §. 75.         |
| Weasla ist Herzog de                                     | §. 3.          |
| hat mit Gerisch gleiche Figur                            |                |
| immer seinen Diener Kadma bei sich                       | 5.º21.         |
| und steht auf der letzten Sylbe des Wortes               | §. 22.         |
| auch mit Kadma auf einem Worte                           | · · ·          |
| verwandelt sich in Gerschajim                            | S. 22.         |
| steht auch dafür                                         | -              |
| mit Kadma nach Paser ohne dazwi-                         |                |
| schenstehendes Telischa persiflirt                       | <b>§. 96.</b>  |

Volume A comment of the Comment of t

was a second of the second

## Sachregister.

# Lehre der hebräischen Accentuation.

| I. Von den Accenten überho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | supt.              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ente, Figur, Namen derselben .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | §. 1,              |
| eutung der Namen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
| entuations weise, zweyfache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$.1. 4.           |
| heilung der Accente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
| inctiv statt Conjunctiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
| junctiv statt Distinctiv Kaid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.12. — 2.         |
| ser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | §. 3. — 1.         |
| igc duminodi o obro kazoge distributario de la compania del compania de la compania de la compania del compania de la compania del compania de la compania de la compania del compania de la compania del c | s. 3. — 2.         |
| zoge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | s.3 3.             |
| fen :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S. 3. — 4.         |
| l der Distinctive Conjunctive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>s</b> . 3. — 5. |
| - Conjunctive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | §. 4. — 1.         |
| , als Conjunctive and a state of the state o | S. 4. Aimerk.      |
| inctive ohne Beglefter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 'S. 4. Nota 2, 8.  |
| neafolge der Distinctive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>55. 5, 6.</b>   |
| - Conjunctive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$. 7. Williad     |
| ene trennende Accente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>S.</b> 8.       |
| - verbindende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S. 9.5             |
| adbit der Accente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>S. 10.</b>      |
| bei Nennwörtern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>55. 17, 18.</b> |
| - Nenn- und Zeitwörtern .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| ücktreten der Accente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
| sch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5. 12.             |
| 'endung desselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>§</b> . 14.     |

| Raphe                                                | •            | •                             | •                              | •                                      | •                             | •                                     | •      | S.                                            | 12.                                                                        |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Metheg                                               | •            | •                             | •                              | •                                      | •                             | •                                     |        | <b>\$</b> .                                   | <b>13.</b>                                                                 |
| Makeph                                               | .•           | •                             | •                              | •                                      | •                             |                                       | •      | S.                                            | 13.                                                                        |
| •                                                    |              |                               |                                |                                        |                               |                                       |        |                                               |                                                                            |
| II. U                                                | Inter        | sche                          | idun                           | gs - 1                                 | Mer)                          | kmal                                  | e de   | r                                             | Accents.                                                                   |
| Gleich                                               | förm         | ige                           | Acce                           | ente .                                 | . • <b>.</b>                  | ٠.                                    | •      | ş.                                            | 20,                                                                        |
| Unters                                               | chei         | dung                          | des                            | Gerie                                  | rch ür                        | id W                                  | easla  | <b>5</b> .                                    | 21.                                                                        |
| -                                                    | -            |                               | -                              | Kadı                                   | ņa y                          | nd A                                  | sla    | <b>§</b> .                                    | 22.                                                                        |
| -                                                    | <b>-</b> -   |                               | _                              | Asla                                   | und                           | Geri                                  | sch    | <b>§</b> .                                    | 23.                                                                        |
| -                                                    | _ ·          | •                             |                                | Kadn                                   | aund                          | Pas                                   | chth   | a §.                                          | 24.                                                                        |
| -                                                    | <u></u> .    | •                             |                                | Jethi                                  | b uhd                         | Mah                                   | pach   | S.                                            | 25.                                                                        |
| Stando                                               | rt de        | s Sa                          | rka                            | und i                                  | Segol                         | tha                                   | •      | S.                                            | 26.                                                                        |
| Wande                                                | _            |                               |                                |                                        | •                             |                                       |        | \$.                                           | 27.                                                                        |
|                                                      |              |                               |                                |                                        |                               |                                       |        | •                                             |                                                                            |
|                                                      | III.         | Von                           | den                            | Zu                                     | oillin                        | g <b>s -</b> _                        | Acce   | ent                                           | en.                                                                        |
|                                                      |              |                               |                                |                                        | _                             | _                                     | _      |                                               | •                                                                          |
| Zwillin                                              | 1gs -        | Acc                           | ento                           | übe                                    | rhaup                         | t.                                    | •      | ş.                                            | 28.                                                                        |
| Zwillin                                              | igs -        | Acc                           |                                | o übe<br>n An                          | -                             |                                       |        | -                                             | <b>2</b> 8.<br><b>2</b> 9.                                                 |
| Zwillin                                              | _            | •                             | · i                            | n An                                   | wend                          | lung                                  | •      | <b>5</b> .                                    | •                                                                          |
| Fremd                                                | —<br>irtig   | e Zv                          | i<br>villin <sub>į</sub>       | n An<br>gs-A                           | wend                          | lung<br>te .                          | ·<br>• | \$.<br>\$.                                    | 29.<br>30.                                                                 |
|                                                      | —<br>irtig   | e Zv                          | i<br>villin <sub>į</sub>       | n An<br>gs-A                           | wend                          | lung<br>te .                          | ·<br>• | \$.<br>\$.                                    | 29.<br>30.                                                                 |
| Fremd                                                | rtig         | e Zv                          | i<br>villing<br>en             | n An<br>gs-A<br>Acces                  | wend<br>ccen                  | lung<br>te .<br>- <i>Ge</i> :         | sells  | s.<br>s.                                      | <b>29.</b><br><b>3</b> 0.<br>uften.                                        |
| Fremda  IV.                                          | rtig         | e Zv<br>on d<br>Ges           | i<br>villing<br>en<br>ells     | n An<br>gs-A<br>Acce<br>chaf           | wend<br>ccen<br>nten<br>ten ü | lung<br>te .<br>- <i>Ges</i><br>berha | sells  | s.<br>s.<br>cha                               | <b>29.</b><br><b>3</b> 0.<br>uften.                                        |
| Fremda  IV. Accent                                   | rtig         | e Zv<br>on d<br>Gese<br>ten – | i<br>villing<br>en<br>ells     | n Angs – A<br>Accer<br>chaf<br>ollsch  | wend<br>ccen<br>nten<br>ten ü | lung<br>te .<br>- Ge:<br>berha        | sells  | \$.<br>\$.<br>cho<br>\$.<br>\$8               | 29.<br>30.<br><i>uften</i> .<br>31.                                        |
| Fremda  IV. Accent Erste A                           | rtig<br>V    | e Zv                          | ivilling<br>Len 2<br>ells Gese | n Angs – A<br>Accer<br>chaf<br>ollsch  | wend<br>ccen<br>nten<br>ten ü | lung teGes                            | rells  | \$.<br>\$.<br>\$.<br>\$.<br>\$.<br>\$.        | 29.<br>30.<br><i>iften</i> .<br>31.<br>, 32, 34.                           |
| Fremda  IV. Accent Erste A Zweyt                     | rtig<br>Ven- | e Zv<br>on d<br>Gese<br>ten – | ivilling<br>Len 2<br>ells Gese | n Angs – A<br>Accer<br>chaf<br>ollsch  | wend<br>ccen<br>nien<br>ten ü | lung te Ges berha                     | sells  | \$.<br>\$.<br>\$.<br>\$.<br>\$.<br>\$.        | 29.<br>30.<br><i>aften</i> .<br>31.<br>, 32, 84.<br>85.<br>36.             |
| IV. Accent Erste A Zweyt                             | Vien-        | e Zv                          | ivilling<br>Len 2<br>ells Gese | n Angs – A<br>Accer<br>chaf<br>ollsch  | wend<br>ccen<br>nien<br>ten ü | lung teGes                            | sells  | \$.<br>\$.<br>\$.<br>\$.<br>\$.<br>\$.<br>\$. | 29.<br>30.<br><i>iften</i> .<br>31.<br>, 32, 34.                           |
| IV. Accent Erste A Zweyt: Dritte Vierte              | rtig         | e Zv                          | ivilling<br>Len 2<br>ells Gese | n Angs – A<br>Accer<br>chaft<br>ollsch | wend<br>ccen<br>nien<br>ten ü | lung teGes berha                      | sells  | \$. \$. \$. \$. \$. \$. \$. \$. \$.           | 29.<br>30.<br><i>iften</i> .<br>31.<br>, 32, 34.<br>35.<br>36.<br>37.      |
| IV. Accent Erste A Zweyte Dritte Vierte Fünfte       | rtig         | e Zv                          | ivilling<br>Len 2<br>ells Gese | n Angs – A<br>Accer<br>chaft<br>ollsch | wend<br>ccen<br>nien<br>ten ü | lung teGes berhs                      | sells  | \$. \$. \$. \$. \$. \$. \$. \$. \$.           | 29.<br>30.<br><i>iften</i> .<br>31.<br>32. 34.<br>35.<br>36.<br>37.<br>38. |
| IV. Accent Erste A Zweyt Dritte Vierte Fünfte Sechst | rtig         | e Zv                          | ivilling<br>Len 2<br>ells Gese | n Angs – A<br>Accer<br>chaft<br>ollsch | wend<br>ccen<br>nien<br>ten ü | lung teGes berha                      | sells  | \$. \$. \$. \$. \$. \$. \$. \$. \$. \$.       | 29.<br>30.<br><i>iften</i> .<br>31.<br>, 32, 34.<br>35.<br>36.<br>37.      |
| IV. Accent Erste A Zweyt Dritte Vierte Fünfte Sechst | en-          | e Zv                          | ivilling<br>Len 2<br>ells Gese | n Angs – A<br>Accer<br>chaft<br>ollsch | wend<br>ccen<br>nien<br>ten ü | lung te Ges berha                     | sells  | \$. \$. \$. \$. \$. \$. \$. \$. \$. \$.       | 29.<br>30.<br>31.<br>32, 84.<br>35.<br>36.<br>37.<br>38.<br>40.            |

### B. Anwendung der hebräischen Accentuation.

| V. Allgemeine Accentuation               | sregeln.                |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Zweck der Accentuation                   | . <b>§</b> . 43.        |
|                                          | . <b>§</b> . 44.        |
| Anwendung der Accente überhaupt          | . §. 45.                |
| Accentuation geringfügiger Sätze .       |                         |
| Accentuation der Sätze mit zwey Subjekte |                         |
| VI. Accentuation einfacher               | Sätze.                  |
| Sätze mit einem Nenn- und einem Rede-    | -                       |
| worte                                    | . <b>§</b> . 47.        |
| Sätze mit drei Nennwörtern               | <b>. §</b> . 49.        |
| Sätze mit zwey Nennwörtern und einen     | 1                       |
| Redewort                                 | . <b>§</b> . 50.        |
| Sätze im statu constructo                | . §. 51.                |
| Getrennte und verbundene Sätze .         | . <b>§</b> . 52.        |
| Sätze mit zwey Redewörtern .             | . §§. 53, 54.           |
|                                          | . §. 55, mit <b>37.</b> |
| Accentuation der Partikel                | . <b>§. 5</b> 8.        |
| Sätze mit fünf Nennwörtern               | . <b>§.</b> 59.         |
| VII. Accentuation zusammengese           | etzter Sätze.           |
| Accentuation zweygliedriger Sätze        | . <b>§</b> . 60.        |
| - dreigliedriger Sätze .                 | . <b>§</b> . 61.        |
| - viergliedriger Sätze .                 | . , 62.                 |
| - allgemeiner und besonderei             | r                       |
| Satztheile                               | . <b>§. 63</b> .        |
|                                          | . <b>§</b> . 64.        |
| eingeschalteter Sätze                    | . <b>\$</b> . 65.       |
| Stern, Leseauge.                         | 19                      |

•

•

,

| VIII. Von der Methode           | zu c  | iccentuiren.            |
|---------------------------------|-------|-------------------------|
| Abtheilung eines Satzes         | •     | . \$. 66 68,            |
| Aufgabe                         |       | . <b>\$.</b> 69.        |
| Auflössung                      | •     | . \$5. 70 — 72,         |
| IX. Besondere Accent            | uatio | msregeln.               |
| Siluk und sein Diener Mercha    |       |                         |
| Ethnach und sein Diener Munach  | ,     | . 8. 74.                |
| Segoliha                        | •     | . <b>\$\$.</b> 75 — 76. |
| X. Von der Gradation            | der   | Accente.                |
| Gradation der Accente überhaupt | •     | . S. 77.                |
| der Könige                      | •     | . \$. 78.               |
| — der Herzoge                   | •     | . \$5. 79 — 80.         |
| - aller Accente                 |       |                         |
| XI. Von der Recapitulati        |       |                         |
| Recapitulation überhaupt .      | •     | . \$. 82.               |
| Beschränkung der Recapitulation | •     | . \$5. 83 ,84.          |
| Vorrecht der Verkehrtheit .     | •     | . \$. 85,               |
| Arrier-Accent                   | •     | <b>. 5</b> , 86.        |
| XII. Von der Wechselwirk        | kung  | der Accente.            |
| Bedeutung derselben             | •     | . \$. 87.               |
| XIII. Eigenheiten d             | er G  | irafen.                 |
| Eigenheit des Telischa-ketanah  | •     | . 55. 88, 89.           |
| — — Telischa-gedolah            | •     | . \$5. 90 94.           |
| – – Paser                       |       |                         |

.

.

.

| Werth und Stand beider                    |       |      |             | SS          | . 97, 96. |
|-------------------------------------------|-------|------|-------------|-------------|-----------|
| Verhältniss der geringeren<br>überhaupt   |       |      |             | <b>\$</b> . | 99,       |
| XV. Von der doppe                         | elten | Ac   | cen         | tud         | ition.    |
| Frage, Beantwortung .                     | •     | •    | •           | \$.         | 100.      |
| XVI. Von den Accent<br>zeich              |       | als  | De          | kl          | amations- |
| Begriff der Deklamation .                 |       | •    | •           | <b>\$</b> . | 101.      |
| Werth der Deklamation .                   |       |      |             |             |           |
| Anwendung der Deklamation                 | •     | •    | • ′         | \$.         | 103.      |
| Accente als Gesangzeichen                 |       |      |             | -           | 104.      |
| Anwendung der Accente a                   | ls G  | esan | <b>g-</b> . |             |           |
| zeichen                                   | •     | •    | •           | \$.         | 105.      |
| XVII. Über die Accent                     | uatio | n de | er 2        | eh          | n Gebote. |
| Zwölf Fragen                              | •     | •    | •           | <b>S</b> .  | 106.      |
| XVIII. Übersicht der s<br>der hebräischen |       |      |             |             |           |
| Alnhahetisch                              |       | .a   |             |             |           |

-

-

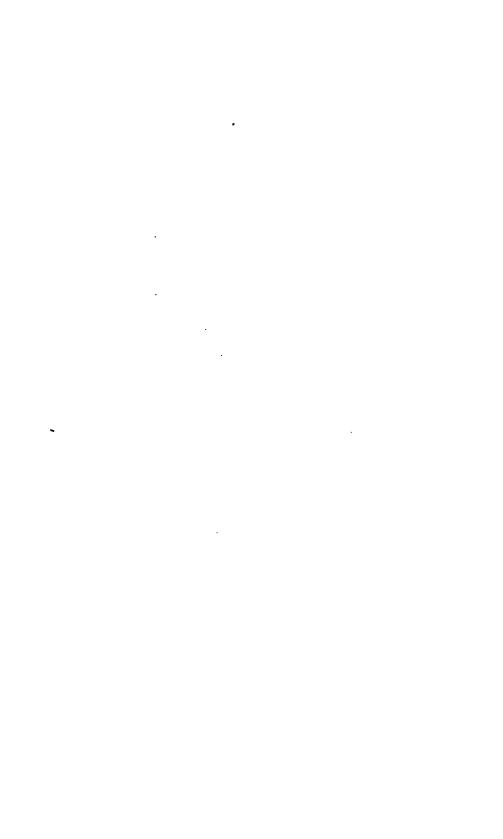

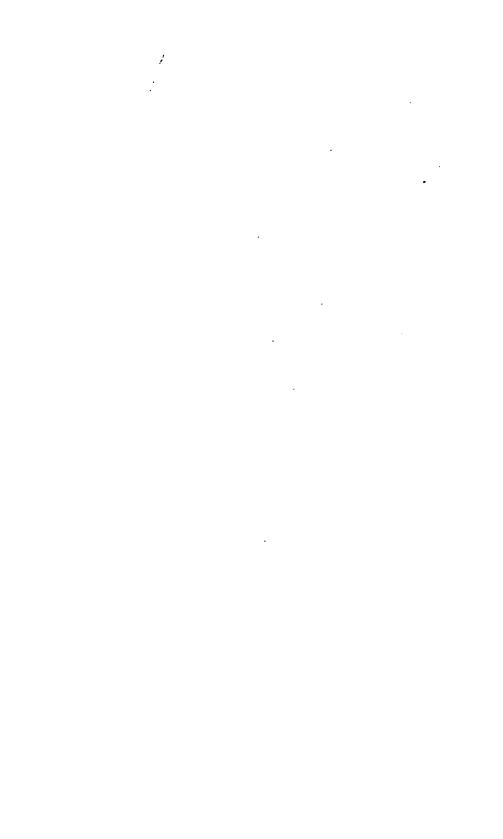

|  |   | • |   |  |
|--|---|---|---|--|
|  |   | • |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  | • |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   | , |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   | • |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |

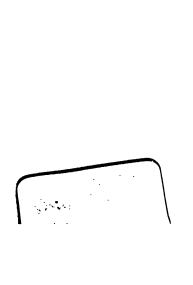

|   |  | • |  |
|---|--|---|--|
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  | , |  |
|   |  |   |  |
| • |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |

|  | · |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  | - |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

